### POMPEII

George Clarke



7 ft 30x fuft

#### The University of Chicago Library



**Gift** 

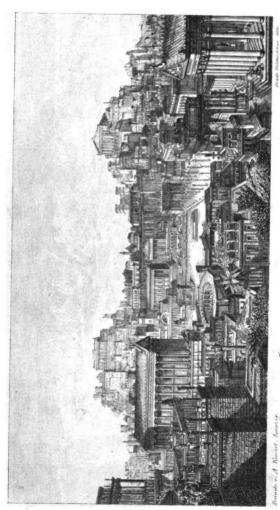

Timber Sameig

# Pompeji.

## Zweiter Band.

Erfte Abtheilung

enthaltend die Gebaude, Anftalten u. f. w.

Mit 193 Abbildungen

(in beiden Abtheilungen.)

Leipzig, 1835. Baumgartner's Buchhandlung.

## Pompeji. (Fig. 1. Zonisches Capital.) Capitel I.

## Baufer.Ban in Italien.

Nachdem in dem ersten Bande unsers Werfes die noch erhaltenen öffentlichen Gebäude Pompeji's beschrieben worden sind, sollen nunmehr in dem vorliegenden zweiten eine Schilderung der merkwürdigsten bis jest ausgegrabenen Hausser, der in diesen gefundenen Gemälde, Hausgeräthe und anderer Artikel, so wie auch solche Nachweisungen über das häusliche Leben der ehemaligen Bewohner Italiens solgen, als zur Erläuterung jener Ueberreste erforderlich sehn dürfzten. Dieser Zweig unsers Gegenstandes ist nicht weniger interessant und von nicht geringerem Umfange, als der bezreits abgehandelte. Man kann an manchen Orten gleich gut erhaltene und prächtige Tempel und Theater sehen, als die zu Pompeji sind, aber zu unsker Bekanntschaft mit den

<sup>•)</sup> Fig. 1. Jonisches Capital aus Pompeji, mit Ed.Schnörketn. Die Ordnung hat viel mit der dorischen gemein, sie ist ohne Basis und der Schaft endigt sich scharf abgeschnitten. Bier ähmliche Capistäler kann man an den vier Eden des griechischs sicilischen Grabmats zu Girgenti, gewöhnlich das Rosgrab genannt, sehen.

Wohnungen, dem Privat-Lurus und der Elegang und Bequemlichkeit im Innern der Sanfer bei den Alten haben sammtliche anderwäts hier und da noch vorhandene Fragmente antifer Wohngebande nicht so viel beigetragen, als diese durch ihren Untergang berühmte Stadt und ihre Leidensgefährtin Herculanum.

Allein da jene alten Wohngebande von denen der ges genwärtigen Zeit sehr verschieden sind, und da wir öfters Gelegenheit haben werden, die Ausdrücke auguwenden, womit Bitruv und nach ihm neuere Architekten die einzelnen Abtheilungen derselben bezeichnet haben, so dürfte es nicht unzweckmäßig sehn, unsern Beschreibungen einen kurzen Bericht von der Stufenfolge, in welcher die Römer von Hütten zu Palästen, wie man die Wohnungen der reicheren Individuen unter denselben uennen kann, fortzgeschritten sind, so wie von der Vertheilung und Bestimsmung der verschiedenen Zimmer vorauszuschicken, indem sämmtsliche bisher ausgegrabene Säuser hinsichtlich ihres Plans sich im allgemeinen einander gleichen. Serner werden wir eine Erläuterung derzenigen architektonischen Ausdrücke gesben, welche am häusigsten in dieser Schrift vorkommen.

Wenn wir in die früheste Periode der römischen Gesichichte juruchgehen und die mit Stroh gedecte hütte des Romulus erwähnen, welche man mit religiöser Ehrsturcht auf dem Capitolium aufbewahrte und von Zeit zu Zeit mit denselben roben Materialien, wovon sie ursprüngslich erbaut war, ausbesserte, so geschicht es keineswegs in der Absicht, um irgend einen Schluß in Bezug auf die Banart der hänser jener frühesten und fabelhaften Zeit zu bilden oder den Lefer durch eine Berfolgung der Fortschritte der Bankunft, von der hütte des Romulus an bis zu dem goldenen Palasie des Nero, zu ermüden.

Allein es giebt eine in ihrer Art einzige höchst intereffante, durch Mazois gerettete Reliquie aus dem Alterthum, zu deren Ginführung obige Erwähnung von Roms Begründer dienen mag.

Ber einiger Beit murben in ber Dachbarfchaft bon Alba etliche Afchenfruge entdecht, welche nach bem berühmten Architeften Dajois ") unbefreitbar ben erften Bewohnern Latiums angeboren und über die frubefien befannten Gpochen ber Geschichte Staliens binaus reichen, indem die Stelle, mo fie gefunden worden find, rollig mit bichten Lavaschichten bedeckt ift, Schichten, welche von bem Berge Albanus, einem Bulfan, berrubren, beffen Musbruche ganglich in bas Dunfel ber Bergeffenheit begraben find. Borguglich merfmurdig find biefe Urnen ober Afchenfruge besmegen, weil fie die roben Bobnftadten jener Beit darftellen, und geben mir ju, baf fie acht find, woran Dia= jois nicht im geringften zweifelt, fo ift bie Beschaffenbeit Diefer Darfiellungen eine binreichente Barantie fur ibr bobes Alterthum. Sier feben wir mabricheinlich die Sutten ber Urbewohner (Aborigines) von Latium, und von biefer Urt mag die fo lange mit religiofer Chrfurcht auf bem Capitos lium aufbewahrte Butte gemefen fenn. (G. Fig. 2. Dar: fiellung einer Sutte ber Urbewohner von Latium.)

Der Regierung des ersten Tarquinius wird die Ginführung des etrurischen Sthls nicht nur in dem Bau und
der innern Anordnung von Privathäusern, sondern auch in
den großartigen öffentlichen Bauen, als Stadt. Matern,
Schleußen und Forum, welche von ihm herrühren sollen, zugeschrieben. Es ist jedoch, nun schnell über diesen unsichern Boben wegzusommen, die Bemerfung hinreichend, daß wir Gründe haben, den Sauptabtheilungen der römischen Wohnhäuser einen etrurischen Ursprung zuzuschreiben °°). Diese
waren in den früheren Zeitaltern armselig und schlecht;
denn während der ersten fünshundert Jahre nach Erbauung Roms war der Gebranch von Dachziegeln undefanut. Stroh und Schindeln bildeten die Materialien der

<sup>\*)</sup> Part II. p. 5.

<sup>\*)</sup> Varro und Festus, (fiehe Majois part. II. p. 7.)

Dacher; und, laut einer Unefbote, fell ber Conful Publi= cola, ale er, nach ben Begriffen ber bamaligen Beit ein Saus von folder Pracht erbaut, daß badurch ber Deid bes Bolfe erregt worden, in der Soffnung, feine Popularitat mieder ju geminnen, daffelbe in einer einzigen Racht mie= der baben niederreifen laffen; ein binreichender Beweis me= nigftens gegen bie Teftigfeit bes Gebaudes. Begen ju großen Aufwand maren befondere Gefete erlaffen worden, und es war verboten, über ungefahr andertbalb Sug dide Mauern ju bauen. Diefe Beidranfung und bie fdmache Befchaffenheit ber in fruberen Zeiten gebrauchlichen Dates rialien, namlich junachft ungebrannte Biegelfteine und fpater bolgernes Sachwert, welches mit Mauerwert ansgefüllt murde, reducirten die Dobe der Saufer auf ein Stock, wie wir aus dem Bitrub lernen, und felbft noch fpater, als gebraunte Biegelfteine angewendet murden, machte es ihre Große, welche die der jest gebrauchlichen übertraf, febr fcmierig, die Fugen ju unterbrechen und den Mauern gur Aufführung bober Gebaude binreichenden Salt und Starfe au geben. °)

Alls die Bolfsmenge junahm und mit ihr der Werth des Bodens und der Stadt, suchte man durch Bermehrung der hohe Raum ju gewinnen, und die größere Ersahrung und Fortschritte in der Baufunft lieferten bald Mittel, die häuser um mehrere Stocke zu erhöhen. Sie wurden nunmehr mit einer Terrasse umgeben, welche solarium (Sonenenplat) von sol, Sonne, hieß, wo die Hausbewohner im Winter die angenehme Sonnenwärme genossen, süch sonneten) während sie denselben Ort im Sommer wegen der

<sup>•)</sup> Sie waren anderthath Juk lang und einen Buf breit. Aus diesem Grunde fomte die Mauer bios einen Liegef did sein und sich leicht an einer der Fugen auseinander geben. Auch haben unsern Mauern dadurch eine größere Dauer und haltbarkeit, daß wir die Riegelsteine mit einander gleichsam verstechten, so daß keine Juge sich durch ibre gange Dicke erftreckt. Vitrav. 11. 3, 8.

fühlen Abendluft besuchten und jugleich eine prächtige Aussicht auf die Stadt und ihre Umgebungen hatten. Hier
pflegten die Römer ihre Abendmahlzeiten einzunehmen, und
daher erhielt das oberste Stockwerf den Namen coenaculum, Speisesaal. Endlich erreichten die blosen Wohnbäuser eine so außerordentliche Höhe, daß der Raiser Augustus durch ein besonderes Geset verbot, ihnen mehr als
siebenzig Kuß Höhe zu geben.

Wegen die lettern Jahre der Republif machten die Romer die Runfte Griechenlands unter fich einheimisch, und griechische Baufunft murde ju Rom Mode, wie wir unter andern Quellen aus den Briefen Cicero's an den Ut. tiens lernen fonnen, welche häufige Beweife fur den gro-Ben Gifer liefern, womit erflerer feine verschiedenen Bobnbäufer ausschmückte, und die den Chrus als feinen griechischen Baumeifter nennen. Bu diefer Zeit murden theils durch bie Beute, welche neue Eroberungen abwarfen, theils durch Beruntrenungen öffentlicher Gelber und fcblechte Berwaltung, oder beffer, Bedrückung unterworfener Provingen, leicht un= ermefliche Reichthumer erworben, und das auf folche Beife schlecht und ohne Dibe angehäufte Geld in zügellofer lleppigfeit und grengenlofem Lurus vergendet. Ein voring= liches Wohlgefallen fanden die Romer an prächtigen Ge= banden nud suchten diese ihre Luft auf jede Urt ju befriedigen.

Ancius Cassius war der erste, welcher sein Haus mit Säulen von ausländischem Marmor verzierte; ihre Unzahl belief sich aber blos auf sechs, und ihre Höhe betrug zwölf Fuß. Er wurde jedoch bald von Scaurus überstroffen, welcher in seinem Hause acht und dreißig Fuß hobe Säulen von schwarzem luculischen Marmor, wie man ihn uannte, errichten ließ, ihr Gewicht war so außerordentlich groß, daß der Oberausseher der Schleußen, wie uns Plisnins der ältere berichtet, sich eine Bersicherung gegen jede Beschätigung, die den seiner Fürsorge anvertrauten Wersfen, den Kloaken, zugefügt werden konnte, geben ließ, ehe

fie durch bie Strafen transportirt werben durften. 5) andrer Berfcwender Ramens Mamurra gab bas erfte Beifpiel jur Ausfleidung der Simmer mit Marmorplatten. Um besten indeß mird man ben fleigenden Lurus im Baumefen um Diefe Zeit aus ber Mittheilung Des Plinius fcagen fonnen, nach welcher das Saus des Lepi: bus im Jahr fechehundert feche und fiebengig nach Rome Erbanung für bas iconfte in ber gangen Ctadt galt, allein bas nämliche Bebaute mar funf und breifig Jahre fpater in Unsehung von Pracht und Schonbeit noch nicht das hundertfte. 00) 216 ein Beifpiel von dem rerschwenderischen Aufwand ber Romer wollen mir bier ermabnen, daß Demetrine Abenobarbne fur das Saus des Craffus eine Summe bot, bie fich ziemlich auf feches malbunderitaufend Thaler belief, aber von dem Befiger gurud's gemiesen murbe. \*\*\*) Richt weniger verschwenderisch zeigten fie fich in ihren Landhaufern. Wir ermabnen bier abermals bes Cicero, beffen Borliebe für fein Insculanum und Formianum, fo wie fein eifriges Streben, felbft in ben gefahrvollsten Beiten biefe Billas auszuschmuden, binlänglich befannt ift. Roch weit berühmter find die Landbaufer bes Lucullus und Pollio; von bem bes lettern find noch jest einige leberrefte unweit Paufilipo ju feben.

Augustus war durch sein Beispiel bemüht, diese ausschweisende Leidenschaft zu zügeln, aber er konnte nur wenig ausrichten. Und in den Palästen der Raiser, vorzüglich in der soganannten Auren Domus, dem goldenen Palast des Nero, erreichte der Säuserbau von Rom. oder, wir möchten besser sagen, der Welt, den höchsten Gipfel von Pracht und Glanz.

<sup>°)</sup> Plin. Hist. nat. XXXVI. 2. er erzwang Caution für die Beschädigung, die den Ctoaken zugefügt werden könnte, weim diese Säuten auf den Palatinischen Berg gefahren würden.

<sup>••)</sup> Plin. Hist, nut. lib. XXXIV, 2-

oce) Sexagies sestertium- - Plin. Hist. nat. XVII. 1.

Allein diese Wunderwerke gehören nicht unsern Seisten an, und länger bei denselben verweilen, hieße den Gesbäuden Abbruch thun, deren Beschreibung der Zweck des vorliegenden Werkes ist, denn ob sie gleich an und für sich geräumig sind und von Aufwand und Prachtliebe zeigen, so würden sie doch im Vergleich mit denen, wovon wir so eben gesprochen haben, nur gering erscheinen. Wir wollen daher jest unsern Lesern eine Stige von der Anordnung eines römischen Hauses der bessern Classe vorlegen.

Diese Anordnung, wiewohl natürlicher Beise wegen örtlicher Berhältnisse und je nach dem Range und den Ilms ständen der Eigenthümer verschiedenartig, mar ziemlich alls gemein bei allen die nämliche. Die Hauptzimmer, blos in Größe und Bezrierungen von einander abweichend, kemmen überall wieder vor; nur die Nebengemächer, welche Luxus und Bequemlichkeit hinzugefügt hatten, sind je nach dem Geschmack und den mehr oder weniger günstigen Berhälts

niffen ber Befiger verschieben.

Bitruv lenkt unsere Ausmerksamkeit auf ein Bertheis lungsvincip, welches unserer heutigen Lebensweise fremd ist, aber nicht aus den Augen gelassen werden darf, wenn man die Construction eines römischen Hauses versteben will; daß nämlich jedes einigermaßen beträchtliche Wohngebäude in zwei Abtheilungen geschieden werden mußte, eine für össentliche Zusammenkünfte und Besuche, und eine zweite für den Privatgebrauch der Familie. Der Ursprung dieser Anordnung mag wohl in der römischen Versassung zu sinden sehn, nach welcher jeder Plebejer sich unter den Paztriciern einen Patron oder Schutherrn wählen konnte, dessen Client er wurde und in dessen Haus er ohne weitere Umstände seine Zuslucht nahm, um Rath oder Beistand zu erhalten.

Gine große Anzahl von Clienten zu baben galt so= mohl für ehrenvoll als vortheilhaft, in so fern der Patron oder Schupherr, wie sich von selbst versteht, auf ihre Stimmen und Unterstützung in allen Staatsangelegenheiten

rechnen fonnte. In diefer Absicht verstatteten bedeutende Staatsmanner und Rechtsgelehrte allen, die fich von ihnen Rath ju erholen wünschten, freien Butritt, und gewöhnlich waren mit Tagesanbruch, oder mobl noch früher, die Ballen und Borgimmer angesebener Personen, besonders aber folder, die fich durch Reichthum und politische Macht aus: zeichneten, mit Menfchen überfüllt, wovon ein jeder mit einem besondern Unliegen fam: der Gine suchte fich durch fein regelmäßiges Mufmarten ju empfehlen, der Andere wollte eine Bunft erlangen, ein Dritter begte ben Bunfc, feine Bertraulichfeit mit bem reichen und machtigen Befiger feben ju laffen, noch Undere endlich famen, um die Rahrungs: oder Geld-Spenden, welche an durftige Unbanger veribeilt murben, in Empfang ju nehmen. \*) Diefe Leute wurden natürlicher Beife in ben Außenzimmern aufgenommen, um die Rube und die Privatangelegenheiten im Innern des Saufes fo wenig als möglich ju fioren.

Die Gemächer, welche die öffentliche Abtheilung, wie sie Bitruv nennt, bildeten, waren der porticus, das vestibulum, das cavaedium oder atrium, das tablinum, die alae, die fauces und noch andere weniger wichtige, die, je nachdem es dem Besiger oder Architekten gesiel, hinzu-

gefügt murden.

Der für ben Gebrauch und die Angelegenheiten der Familie bestimmte oder Privat Theil begriff den Perisstyl, die Schlafgemächer, das Speisezimmer (triclinium), die oeci, die Gemäldegallerie, die Badestuben, die exeden, den xystus u. s. w. Wir wollen jest die Bedeutung dies ser Ausdrücke erläutern.

Vor großen Wohngebauden mar in der Regel ein Sof oder area, in welcher sich der porticus öffnete, der

Limine parva sedet, turbae rapieuda togatae. — Juv. I. 95. Man sehe auch Cicero ad Attieum V. 2, und die Satyriser an meh: reren Stellen.

entweder drei Seiten ber area umgab, oder blos langs ber Borberfeite bes Saufes binlief. Bei fleinen Saufern lief ber Porticus mit ber Strafe in einer Linie fort. Innerbalb tes Porticus mar bas Beffibulum, welches fich, menn fein felder vorhanden, gerade in die Strafe offnete und aus einem oder mehreren geräumigen Bemachern beffand. Es murbe als angerbalb bes Saufes befindlich angeseben und fand fiets jum Empfange berjenigen offen, welche bafelbit fo lange marten wollten, bis bie Thuren geöffnet murden. Das prothyron ber Griechen mar von dem Befibulum nicht verschieden. Bei ben Romern war es ein Durchgangegimmer gwifden ber außeren ober Saustbure, Die fich in das Beflibulum öffnete, und einer innern, welche ben Gingang in das Atrium verfchlog. In bem Befibn-Imm ober einem Gemache, welches fich in biefes offnete. batte ber ostiarius (Thurfteber) feinen Gig.

Das atrium oder envaedium, denn beide Ausbruche icheinen das Rämliche zu beteuten, ") mar das wichtigfte und gewöhnlich das prächtigfte Gemach des Saufes. Sier empfing der Eigenthumer feinen zahlreichen Morgenbesuch, welcher nicht in die innern Simmer zugelaffen murbe.

<sup>.)</sup> Ginige Erftarer des Bitruvins und unter Diefen Dr. Bilfins behampten bas Gegentheit. Der Ausdrud, cavaedium, taft fich allerdings eben fo gut auf irgend einen anbern offenen bof anwen. ben, als auf den Perifint, und Plinius in feiner Schitderung ber tourentiniichen Billa erwähnt forpobl bas atrinm als bas esvaedium und fpricht auch von bem Periftyl. Rein Wunder alfo, bag iber Diefe Gegenftande großes Duntel und Meinungsverfchiedenbeit obwattet, Da faft alle uniere Remtniffe barüber aus Bitrno's durftiger Befdreibung gefdjopft find; und es leuditet em, bag, welche allgemeine Regeln auch immer von Architeften angenommen worden feyn mogen. Dieje in ungabligen gallen burch Laune und Liebe gur Bequemtichfeit einzelner Individuen Modificationen erlitten haben muffen. Es ift baber gefahrlich, an bem Terte eines Autore in gerren mid ju breben. um ibn nur mit irgend einem noch erhaltenen ober befdriebenen Beiipiel in liebereinftimmung ju bringen; benn wir wiffen ja nicht einmal gewiß, daß beide einguber baben entiprechen follen.

Barro erflärt das Wort folgendermaßen: "Das envum aedium, bie Salle bes Saufes, ift ein bedectter Plat in= nerhalb ber Mauern, ber jur gemeinschaftlichen Benugung für Alle offen gelaffen wirt, tuscanum genaunt, nach ben Tusfern, als bie Romer ihr cavaedium nachgnahmen begannen. Das Wort atrium aber bat feinen Urfprung von den Atriaten, einem tuscischen Bolfe, welchem man das Modell ju diefer Abtheilung des Saufes verdanft." ")

Ursprünglich also mar tas atrium ein gemeinschafts licher Sammelplat ober Bufluchtsort für die gange Fami. lie, wo ein jedes Mitglied derfelben feine bauslichen Geschäfte verrichtete, und Diefem Bebuf fcheint es bei der niebern Boleflaffe fortwährend entfprocen ju haben. Gine allgemeine Beschreibung ift leicht bavon ju geben. Es mar ein großes geräumiges überdecttes, oben in ber Ditte mit einer Deffnung versebenes Gemach, Die Deffnung bieß compluvium "") und bie Dece war nach berfelben geneigt oder abschuffig, so daß bas Regenwasser in eine Gisterne im Sufboden, melde impluvium bief, berabfiel. Bitruv unterscheidet indeg fünf verschiedene atria (species of atria).

1). Das tuscanicum, oder Tuscische Utrium, das alteffe und einfachste von allen. Es war blos ein Bemach, beffen Decke auf vier Balten rubte, die fich einander unter rechten Winfeln freugten, ber eingeschloffene Raum bildete das compluvium. Man sieht noch manche folche Utria

ju Pombeji.

2) Das tetrafthlische ober vierfäulige Utrium, es glich bem Tuscanum, ausgenommen daß die Bindebalfen (girders) oder Sauptbalfen der Dede auf vier, tie vier Cden

<sup>•)</sup> De Ling. Lat. lib. IV.

Don cum und pluvia, weil das Regenwaffer bier gus sammenlief. Die Ethomologie von impluvium springt ebenfalls in die Mugen.

des impluvium einnehmenden Sanlen ruhten. Dieser Ums fand bot das Mittel an die Hand, die Größe des Ges machs zu vermehren.

3) Das corinthische Atrium unterschied sich von dem verhergehenden blos durch die Anzahl der Säulen und die Größe des impluvium. Ueberdies scheint verhältnismäßig ein größerer Theil der Decke offen gelassen worden zu sehn.

4) Das atrium displuviatum hatte eine in der entgegengesetzen Richtung geneigte oder abschüssige Decke, so
daß das Wasser auf der Außenseite des Hauses absioß, austatt in das impluvium zu fallen.

5) Das atrium testudinatum war vollig überbedt,

obne eine offene Stelle oder eint compluvium.

Um das compluvium herum war die Decke mit einer Reihe prächtig verzierter Ziegel besett oder bekränzt, diese bießen antesixae, und waren mit einer erhaben geformten Maske oder andern Figur verseben. Un den Ecken waren geswöhnlich Tranfen oder Rinnen in der Gestalt von Löwensoder Hundeköpfen, oder einem andern Phantasiegebilde, se nach dem Geschmack des Architekten, angebracht, welche das Regenwasser gerade in das impluvium leiteten, von wo ans dasselbe in die Cisterne sloß, und aus dieser wurde es wiederum zu den verschiedenen hänslichen Zwecken genoms men.

Juellmasser vor. Oft war das Atrium mit Springbrunnen (Fontainen) versehen, die durch bleierne oder irdene Röhren aus den Aquaducten oder andern hochliegenden Wasserbehältern mit Wasser versehen wurden; denn die Römer kannten die Eigenschaft der Flüssigkeiten, vermöge welcher sie in zwei communicirenden Gefäßen dieselbe Höbe
erreichen. Dieß ist von Plinius mit deutlichen Worten
ausgesprochen, obschon der Gebrauch von den bei ih-

c) Plin. Hist. nat. XXXI. 6, sect. 51: Aqua in plumbo subit altitudinem exortus sui.

nen anstatt der Röhren gebräuchlichen Uquaducten Einige auf die Bermuthung geführt hat, daß ihnen jenes wichtige hydrostatische Princip unbefannt gewesen seh. Die Breite des impluvium betrug, nach Bitruv, nicht weniger als den vierten und nicht mehr als den dritten Theil der ganzen Breite des atrium; die länge desselben richtete sich nach derselben Regel. Die oben gelassene Dessnung war oft durch einen bunten Borhang verdeckt, welcher ein gemilderztes Licht verbreitete und die heftige Hipe einer italienischen Sonne mäßigte.\*)

Die prächtigen Säulen des Scaurus, die wir bezreits ermähnt haben, waren, wie wir von Plinius lernen, in dem Utrium des Hauses dieses reichen Mannes aufgestellt. Die Wände waren mit Landschaften oder Urasbesten bemalt, ein um die Zeit des Augustus eingeführtes Berfahren, oder mit Platten von ausländischen und theuren Marmorsorten, welche die Römer ganz vorzüglich liebten, ausgelegt Der Fußboden bestand aus dem nämlichen kostbaren Material oder aus noch theurerer mussivisscher Arbeit.

Das tublinum war ein Anhang des Atriums, und öffnete sich gewöhnlich gang in dasselbe. Es enthielt, wie schon sein Rame andeutet, °°) das Familien Archiv, die Statuen, Gemälde, Geschlechts-Tafeln und andere Reliquien einer langen Abnenreihe.

Alue, Flügel, maren abnliche aber fleinere Bimmer voer Dischen (Bertiefungen) jur Linken und Rechten des

Pubent (vela seil.) in cavis aedium et museum a sole defendant. Wir können hieraus schließen, daß das impluvium bisweiten mit Woos oder Blumen geschmückt war, wosern man nicht die Worte, eavis aedium, auf den Hof des Peristyls, welcher gewöhnlich in einer Gartenanlage bestand, ausdehnen will.

mologie ist: "quasi a tabulis cempactum," weil die großen Deffe mungen deffelben durch Laden verschlossen werden konnten.

Atriums; fauces (Rachen=Schlund) waren Passagen, insbesondere die, welche vom atrium in das Innere des Hauses führten. Mithin braucht Virgil das Wort nicht blos in einer metaphorischen Bedeutung:

"Vestibulum ante ipsum, primisque in faucibus Orci."
Aeu. VI. 273.

In Säusern von geringem Umfang wurden Fremde in Stuben einlogirt, die das Atrium umgaben und sich in dasselbe öffneten. Die Großen und Bornehmen, deren Bersbindungen sich in die Provinzen erstreckten, und welche zahlreichen Zuspruch erhielten, indem Jeder, der nach Rom kam, von ihrer Gastfreundschaft Gebrauch zu machen wünschte, hatten gewöhnlich ein hospitium, einen Ort zur Aufnahme von Fremden, welches entweder für sich allein bestand oder zu den Nebengebäuden des Palastes gehörte.

Unter den Privat: Gemächern verdient zuerst der Pezischt Erwähnung, welcher sich gewöhnlich innerbalb des Atriums befand und mit demselben sowohl durch das tablinum als auch eine Passage (fauces) in Verbindung stand. In seinem allgemeinen Plan glich er dem Atrium, in so sern er in der That ein in der Mitte nach dem Himmel zu offener und von einer Colonnade umgebener Hofraum war, aber er hatte größere Dimensionen, und der mittlere Theil des Hoses war oft mit Gebüsch und Blumen verziert und hieß alsdann xystus. Nach der Regel aber mußte seine Ausdehnung in die Breite größer sehn als in die Länge, und die Säulenweiten dursten nicht über vier und nicht unter drei Säulen-Durchmesser betragen.

Bon der Einrichtung und Anordnung der Schlafzimmer wissen wir nur wenig. Sie scheinen indeß flein und unbequem gewesen zu sehn. Wenn es der Raum gestattete, hatten sie gewöhnlich ein prococton oder Borzimmer. Nach Bitruv's Rath mussen sie gegen Osten sehen, damit man die Morgensonne genießen könne.

Eins der wichtigsten Zimmer im gangen Saufe mar

das triclinium oder Speisezimmer, so genannt von den drei Sophas, toeig zdirat, welche den Tisch auf drei Seiumgaben, benn die vierte mußte fur die Bedienten frei bleiben. Die lleppigfeit und Berfchwendung der Romer, was das Effen und Trinfen betrifft, ift binlänglich befannt, und erftrectte fich auf alle Begenflände, die mit den Tafelfreuden in Berbindung ftanden. In ihren Simmern, ihren Rubebetten (Speifesophas) und in allem ju Baftereien und Belagen nothigen Gerathe murde Pracht und Ausschweifung bis auf ben bochften Gipfel getrieben.

Die Reichen hatten mehrere folche Bimmer, Die fie in verschiedenen Jahreszeiten ober bei verschiedenen Geles

genheiten benutten.

Lucullus, berühmt durch feinen Reichthum und ungeheuren Aufwand, batte ein besonderes Ausgabe : Reglement für jedes Speifegimmer festgestellt, fo daß feine Leute, sobald ihnen angezeigt worden mar, in welchem Bimmer ihr herr fpeifen murde, genan mußten, von welcher Beschaffenheit das vorzubereitende Dahl sehn mußte; und man ergablt die binlanglich befannte Unefdote von der Urt und Beife, mie er ben Pompejus und Cicero taufchte, als diefe barauf bestanden, mit in fein Saus ju geben, um fein Familienmahl ju feben, er ließ nämlich feinen Leuten blos melden, daß er in bem Upollo fpeifen molle, einer seiner prächtigsten Gale, mo er niemals ein Baftmabl gab, welches weniger als 50,000 Denarien, ungefabr 10,000 Rtbir. foftete.

Bismeilen war die getäfelte Dede jum Deffnen eingerichtet, so bag ein zweiter Gang nebft Blumen und Schauern wohlriechender Waffer berabgelaffen werden fonn= te, mabrend Seiltanger über den Ropfen ber Wefellschaft ihre Runfte zeigten. Die Leiftungen diefer Seiltanger (funambuli) find häufig auf Gemalden dargestellt, die man in Pompeji aufgefunden hat. Die auf den von uns beige= fügten Tafeln abgebildeten zeigen die Charaftere von Fau= nen oder haben, nach Lord Monboddo's Theorie, ibre

Fig. 1.



Schweise noch nicht abgerieben (have not yet rubbed of their tails). (S. Fig. 3 und 4, tanzende Faunen, von den gemalten Wäuden in Pompeji entlehnt.)

Majois in seinem "Le Paluis de Senurus" bettstelten Werke hat ein ideales Gemälde, die Wohnung eines römischen Großen von der ersten Classe darstellend, gelies fert, worin er alle hier und da ausgestreuten Winke und Nachrichten über das häusliche Leben, die Ausbeute einer sleißigen Lectüre der lateinschen Classifer, vereinigt hat. Seine Schilderung des Scaurischen Triclininms wird dem Leser den besten Begriff von dem Styl geben, in welchem ein solches Gemach ausmöblirt und verziert war. Für jeden besondern Umstand in seiner Beschreibung eitirt er irgend einen Autor; wir wollen jedoch unsere Seiten nicht mit einer langen Reihe von Citaten aus Büchern füllen, die sich wahrscheinlich im Besitz nur sehr weniger Leser besinden dürften.

Das Triclinium ist zweimal so lang als breit und gleichsam in zwei Theile getheilt, einen oberen für den Tisch und die Speisesopbas, und einen unteren zur größern Bequemlichkeit der Dienerschaft und der Juschauer leer gestassenen. In den erstern sind die Wände bis zu einer geswissen Sobe mit kostbaren Vorhängen (Tapeten) verziert.") Die Decorationen der übrigen Theile des Jimmers zeigen von edlem Styl und entsprechen dabei der Bestimmung desselben; Guirlanden, von Epben und Weinreben gestochten, theilen die Wände in Felder, die mit einer in phantassischen Zierrathen bestehenden Bordüre umgeben sind, in

Hor. Sat. 11. 8, 54.

<sup>\*)</sup> Das Herabstürzen folder Tapeten : Vorhänge, war es, wels des eine so große Störung bei dem Gastmahl des Nasidienus uns richtete.

<sup>,</sup> Interea suspensa graves aulaea ruinas In patinam feeere; trahentia pulveris atri Quantum non Aquilo Campanis excitat agris.

der Mitte eines jeden solchen Feldes erblickt man vortresslich gemalte junge Faunen, oder halbnackte Bacchanten,
welche Bacchusstäbe (thyrsus), Basen und anderes bei sestlichen Zusammenkunsten übliches Geräthe tragen. Ueber
den Saulen befindet sich ein großer in zwölf Felder getheilter Fries; ein jedes Feld hat eins von den Zeichen des
Thierfreises (zodincus) über sich und enthält Abbildungen
von Fleischspeisen, welche in einem jeden Monat die wohlschmeckendsten sind; so erblickt man unter dem Schügen
(Sagittarius, December) Krabben, Schalthiere und Zugvögel; unter dem Steinbock (capricornu, Januar) Hummer, Secsssche, wilde Eber und Wildpret; unter dem Wassermann (aquarius, Februar), Enten, Kibise, Tauben,
Wasserrallen u. s. w. dargestellt.

Bronzene Lampen ") welche an Retten von demselben Metall an der Decke hingen, oder auf reich verzierten Canstelabern rubeten, verbreiteten rings im Zimmer umber ein belles, glänzendes Licht, und eigends dazu bestimmte Sclaven beforgten dieselben, putten von Zeit zu Zeit die Dochte und versahen sie mit Del.

Der Tisch war aus Citrumbolg 20) verfertigt, welches

Die sateinischen Schriftsteller sprechen unter dem Namen Citrus oder Citrum, viel von einem gewissen Holze, worans die Alten Gestäthschaften und vorzüglich Tische verfertigten, deren Preis heut zu

<sup>°)</sup> Die besten Lampen wurden zu Aegina verfertigt. Die gewöhnlichsten kosteten 130 bis 170 Athle.; ja der Preis einiger belief sich auf 2500 Athle. Plin. Hist. nuf. XXXIV. 3.

gen und Streitigkeiten Berantassung gegeben. Plinins sagt, sie wästen aus den Wurzem und ästigen Theiten oder Knorren des Holzes verfertigt worden und hätten wegen ihrer Adern und Zeichnungen, die denen eines Tigerfells oder eines Pfanenschweises geglichen, in hohem Werthe gestanden. Einige Copien tesen verderlischt eitel; und es ist die Vermuthung aufgestellt worden, daß eigentlich die Cypresse gemeint seu, deren Wurzeln und Knorren groß und geadert seuen, während das Citrumholz niemals zu Cabinetts Stücken verwendet worden und weder geadert noch knorrig seu.

aus den entlegensten Theilen Mauritaniens fam und hober als Gold geschätt murde, er rubete auf elfenbeinernen Su-

Tage felbst Denen, welche den Lurus fehr weit getrieben haben, aus Berordentlich vorkommen muß; Plinins ergabtt von Tifchen, welche, nach unferm Gelde, mit funfzigtaufend Thatern bezahlt wurden, ja der Preis eines folden Tifches belief fich fogar auf fiebzig = bis acht. sigtausend Thater; obgleich die größten, ans einem Stuck gearbeiteten, nicht über vier parifer guß im Durchmeffer hatten. Das Holz dazu lieferten aber feineswegs unfere jegigen Citronenbaume (malus medien der Alten), deren Charaftere völlig davon verrchieden find. Donges, Mitglied der Afademie der ichonen Kunfte und Wiffenichaften gu Paris, bat die wirkliche Citrus-Art der Romer zu bestimmen gefucht. In dieser Absicht sammelte und verglich er alle Stellen der alten Schriftsteller, wo die Rede davon ift. Plinins ift in diefer Sinficht fein Samptgewährsmann. "Man fand," fagt er, "ben Citrus auf dem Atlas, und die foftbaren Tijde wurden aus ben Knorren und Ruswüchsen feines Stammes und feiner Mefte, vorzüglich aber aus feiner Wurzel verfertigt. Die Schönheit bestand vorzüglich in Abern und Fleden, welche an das Fell des Tigers oder Panthers, oder an die Hugen des Pfauenschweifes erinnerten; die Farben = Iluance vermehrte den Preis; man schapte befonders diejenigen, welche eine einzige Farbe zeigten; anders beichaffene Flecke und anders gefärbte Theile, als wie sie die Mode verlangte, galten als Fehler. Diente fich verichiedener Processe, um das Soly in den Buftand zu verfegen, welcher die Hugen der Käufer am meiften auf fich jog. vergrub ce in die Erde, legte es in Korn und überzog es mit Dachs; ein kurges Liegen im Wasser machte es bart, worauf es von Menschenhanden polirt wurde. Dieses Citrum lieferte ein Baum von sehr biden Wurzeln, er übertraf in diefer Sinficht die Platanen und Eichen; troß seiner Ediönheit wurde man ihm aber doch den Aborn vorgezo: gen baben, wenn diefer eben fo große Stude geliefert batte. felbe Baum gab auch Del, welches, so wie das der Cypresse, die Ei= genschaften des Myrthenols befaß. Außerdem bemerkt Plinius noch. baß ber Citrus der Thujon des Somer und Theophraft fev. was in der That, wenigstens mit Rucksichtsnahme auf den Letteren, febr wahrscheintich ift; dieser sagt nämlich Buch V. Capitel 5: "Der Thuion, auch Thuia genannt, wachst nicht weit vom Tempel des Bupiter Ummon und in der Landichaft Cyrene; er gleicht, hauptfachlich in feinem Stamme und in feiner Frucht, der Copreffe, por-Buglid der wilden Chpreffe; fein Bols trost dem Berderben, und fine Burgeln, woraus man tofibare Gerathichaften verfertigt, find febr knorrig und kraus."

Ben und war mit einer massiven, emaillirten und burch den Grabstichel verzierten, fünf hundert Pfund wiegenden Silber=

Monges glaubt auch eine Stelle aus dem Plinius (Buch V. Cap. 1.) auf den nämlichen Bamm beziehen zu können, wo dersetbe zwar nicht namentlich erwähnt wird, wo es aber heißt, daß nach einem Berichte des Suetouius Paulinus der Fuß des Atlas von dichten Wäldern eines unbekannten Baumes bedeckt gewesen sen, der sich durch die Höbe seines glänzenden und knotentosen Stammes ausgezeichnet babe, und dessen Btätter denen der Eppresse gegtichen, einen starken Gernch verbreitet hätten und mit einem teichten Flaum bedeckt gewessen wären, der sich mit hütse der Kunst, eben so wie die Baumwolle, zur Verfertigung von Kleidungsstücken geeignet haben würde.

Nachdem Monges auf die eben angegebene Weise verschiedene Bäume durchzegangen, welche von den Botanikern als das Citrum und das Thujum der Alten betrachtet worden sind, und unter denen des Atlas keinen gesunden hat, welcher den von Plinius und Theop phrast mitgetheilten Nachrichten völlig entspräche, so nimmt er an, daß diese Art auf der eben erwähnten Gebirgskette völlig ausgerottet worden sen, so wie dieß mit den Cedern des Libanon bald der Fall senn werde, und glaubt, daß man, wenn das Citrum noch irgendivo vorskomme, dasselbe in einer Wacholderart suchen müsse, welche Linns mit dem unpassenden Namen Juniperus thurisera bezeichnet und Tonrnefort und Olivier auf dem Berge Taurus beobachtet haben.

Desfontaines ist der Meinung, daß es vielmehr der Tamarix orientalis der heutigen Aegupter gewesen sen, allein dieser Bann ist, nach Monges, weder groß noch kostbar genng, um den Beschreibungen des Citrum zu entsprechen; er erreicht nicht einmal die Dicke eines Mannes, und seia Holz wird in Aegypten als Brenns material und zu gewöhntichen Tischter-Arbeiten sehr häusig und allges mein verbraucht.

Sprengel, in seinen Anmerkungen zum The ophrast, erblickt das Citrum in der Thuja articulata (Bahl), einem der Euspresse sehr ähnlichen, vierundzwanzig die dreisig Fuß hohen, und über zwölf die sunszehn Zoll dicken Baum, welchen Desfontaines bei Tripolis beobachtet und Dellacella vorzüglich in der Eurenaisa sehr bäusig gefunden hat. Monges hält denselben aber ebenfalls für zu klein; allein vielleicht ist es unmöttig, zu sehr bei den Schwierigkeiten, welche in der Größe begründet sind, zu verweilen. Es ist blos in der, aus dem Suetouius Paulinus entlehnten Stelle, welche sich augenscheinlich keineswegs auf das Citrum bezieht, davon die Rede. Uedrigens ist es wohl sehr wahrscheinlich, und Monges hegt, wie es scheint, selbst die Meinung, daß jene großen, zur Versertigung von

Platte bedeckt. Die Speisesophas, welche dreißig Personen aufnehmen kounten, bestanden aus Bronze und waren mit silbernen, goldenen und schildfrötenen Zierrathen ausgelegt; die Matrathen waren aus gallischer Wolle bereitet und mit Purpur gefärbt; die kontbaren mit Federn gestopften Rissen waren mit gewebten und mit goldburchwirfter Seibe gestichten Stoffen überzegen. Ehrhsippus erzählt uns, daß sie in Babulon verfertigt werden wären und vier Millionen Sesterzen gesoste batten. ")

Der musitiefte Fußboden stellte, einer fonderbaren Idee bes Architetten ju Folge, lauter Brocken und Ueberbleibsel eines Gastmahls vor, gleichsam als wenn sie nach der gewöhnlichen Weise auf den Boden gefallen wären, so daß man beim ersten Anblick auf die Meinung gerieth, das Zimmer seh seit dem letten Mahle nicht ausgesegt worden, weswegen es avacourog oixog, ungefegter Saal, genannt wurde. Auf dem Fußboden der Hale waren Basen von corinthischem Erz umhergesiellt. Dieses Triclinium, das größte unter den vieren im Palaste des Scaurus, fonnte leicht einen Tisch mit sechszig Gedecken enthalten; \*\*)

Gerätbichaften des Lurus so gesuchten Stüde keine gewöhnlichen Erzeugnisse, soudern seltene Auswückse und Misbildungen des Baumes gewesen sind, ein Umstand, wodunch sich anch der außererdentlich bobe Preis, wovon weiter oben die Rede gewesen ist; am besten erkären lieke. Man müßte folglich unter den vieten Bäumen, auf welche die undestimmten, von den Atten gegebenen Beschreibungen ihres Thujon oder ibres Etrum passen, nicht den Baum auszumitteln suchen, welcher am größten wird, soudern vietnehr den, welcher dergleichen Wiese wüchsen, deren Abern und Kecke eine ausgenehme Wirfung auf das Ange bervorbringen dürften, am meisten unterworfen ist.

Die Löfung dieses Problems bleibt denienigen Reisenden übertaffen, welche den Atlas und die Sprenaifa von neuem besinden werden.

<sup>&</sup>quot;) ungefähr 195,000 Rthir.

<sup>\*\*)</sup> Gewöhnlich war ein Trictinium mit brei Speisesophas verfeben, welche an drei Seiten eines vieredigen Tisches standen und ein
jedes drei Personen faste, im Gintlang mit der Lieblingsmaxime, daß
eine Tischgesellschaft aus nicht mehr Personen, als man Musen, und nicht

allein er brachte selten eine so große Unjahl von Gästen zusammen, und wenn er bei besondern Gelegenheiten vier oder fünf hundert Personen bewirtbete, so geschah es ge-wöhnlich im Atrium. Dieser Speisesaal war für den Sommer bestimmt; er hatte aber noch andere, einen für den Frühling, einen für den Sommer und einen für den Herbst, denn die Nömer machten den Wechsel der Jahreszeiten zu einer Duelle des Luzus. Er hatte seine Einrichtung so getroffen, daß für jedes Triclinium eine große Anzahl versschiedenartiger Tische vorhanden war, deren jeder seine bestondern Service und seine besondere Bedienung hatte.

Junge Sclaven streueten, mährend sie auf ihre Berren warteten, mit Safran und Cochenille gefärbte und mit einem glänzenden aus lapis specularis oder Talfstein bereiteten Pulver vermischte Sägespäne auf den Fußboden. )

Der Leser darf nicht erwarten, dieses pomphafte Gesmälde in den vergleichungsweise geringen und schlichten Häusern Pompejis verwirklicht zu finden, wiewohl die noch vorhandenen Triclinien für den ausgezeichnet guten Gesschmack zeugen, mit welchem sie verziert waren. Bei Geslegenheit dieser Ueberreste werden wir Beranlassung haben, einige fernere Nachrichten über die Gastereien und Gelage der Römer zu ertheilen. Bor der Hand geben wir zu densjenigen Gemächern über, welche bisher noch nicht beschries ben worden sind.

Oeci, von olxog, Haus, waren geräumige Säle oder Hallen, die von den Griechen herrührten. Oeci wasten, gleich den Atrien, in tetrasthlische oder corinthische gestheilt; eine dritte Art hieß die ägyptische. Den Regeln der Baufunst nach mußten sie dieselben Verhältnisse haben, wie die triclinia, aber größer sehn, indem sie mit Säulen vers

weniger, als man Grazien zählte, bestehen, also nicht über nenn und nicht unter drei enthalten dürfte. Bei großen Gesellschaften mußten Speisesophas läugst den Seiten langer Tische gestellt werden.

<sup>\*)</sup> Palais de Scaurus, chap. IX. p. 210.

giert wurden, die den Triclinien fehlten. Die corinthischen oeci hatten, was die Höhe betrifft, blos eine Reihe Säuslen, welche den Architrav, die Kranzleisten und eine geswölbte Decke trugen. Die ägyptischen waren prächtiger eingerichtet und sollen mehr den Basiliken als den corinsthischen Triclinien geglichen haben. In denselben trugen die Säulen eine Gallerie mit getäfeltem Fusboden, die nach oben offen war und rings um die Zimmer einen Gang bildete; über der niedrigern Säulenreihe erhob sich eine zweite, um den vierten Theil kleinere, als jene, auf welcher die Decke rubete. Die Zwischenräume zwischen den Säuslen waren durch Mauern geschlossen, denn es mußten Fenzster zwischen denschlen angebracht werden.

Eine andre Art von oecus, welche die Griechen Chzicene nannten, soll nicht allgemein gebränchlich in Italien gewesen sehn; indeß sind einige der Beschreibung ents sprechende Gemächer zu Pompeji gefunden worden. Sie waren für den Sommer bestimmt, indem sie nach Norden sahen, und gewährten, wo möglich, die Aussicht auf Gärzten, in welche man aus ihnen durch Flügelthüren gelangte. Ihre Breite und Länge mußte der Regel nach so beschaffen sehn, daß zwei triclinia oder Tische mit ihren Speises sobas einander gegenüber darin aufgestellt werden konnten, ohne den nöthigen Raum für die Bedienung zu beschränfen.

Pinacotheca, die Gemälde-Gallerie und Biblios thek bedarf einer weiteren Erörterung. Die lettere war ges wöhnlich klein, indem eine große Angahl von Bücherrollen (volumina) in einem engen Raume zusammengedrängt werden konnte.

Exedra, dieses Wort hat eine doppelte Bedeutung. Die Exedra war entweder ein Sit (Bauf), bestimmt, meherere Personen aufzunehmen, wie der vor dem Thore von Berculanum, oder ein geräumiger Saal, welcher zur Untershaltung und allgemeinen gesellschaftlichen Zwecken diente. In den öffentlichen Bädern bezeichnete man gewöhnlich

Diejenigen Gemächer mit diesem Ramen, welche von den Philosophen besucht wurden.

lleber Bäder, ein häufiges Unhängsel von Privat= häusern, können wir weiter nichts sagen, als was bereits gesagt worden ist.

Aystus war ein offener Plat jum Spazierengeben, in der Regel ein Blumengarten.

So beschaffen war die Anordnung, so beschaffen waren die Hauptzimmer eines römischen Hauses; sie lagen alle parterre, indem die oberen Gestocke größtentheils den Sclaven, Gefreiten und untergeordneten Berzweigungen der Familie überlassen wurden. Wir müssen jedoch die über allen besindliche Terrasse (solarium) ausnehmen, einen Lieblings-Bersammlungsort, den oft seltene Blumen und Sträucher schmückten, die in langen mit Erde gefüllten Behältern oder Kasten angepstanzt waren, hierzu kamen noch Spring-brunnen und Gitterwerk oder Lauben, unter welchen man die Abendmablzeit einnehmen konnte.

In einem einzigen Hause, welches neuerdings zu Herzulanum ausgegraben worden ist, hat man ein noch exipirendes oberes Stockwerk gefunden; allein man sah sich in diesem Falle genothigt, dasselbe wegen der Berkohlung des Holzwerks und des verfallenen Zustandes der Mauern sogleich nach der Ausgrabung abzutragen. Es zeigte nichts Werkwürdiges, indem es aus einer Anzahl kleiner Zimmer bestand, wovon sich sechs auf eine mussisisch gepflasserte nach Morgen sehende Terrasse öffneten.

Der Leser wird natürlicher Weise nicht annehmen, daß die eben beschriebenen Gemächer in allen Häusern und in der nämlichen Ordnung zu sinden gewesen. Bon der besichränkten Wohnung des Handwerkers bis hinauf zum Palast des Patriciers war jede Abstusung von Besquemlichkeit und Eleganz anzutressen. Der einzige Zweck, den wir mit diesem langen Verzeichniß verbinden, ist der, den Leser mit dem allgemeinen Typus derjenigen Gegensstände, die wir ihm vorzulegen im Begriff sind, vertraut

ju machen, und ihm zugleich für jeden vorkommenden Fall diejenigen Kunstansdrücke zu erläutern, auf die er im vor-

liegenden Werfe am baufigften flogen mirb.

Ge dürfte nicht uninteressant sehn, wenn wir bier die verschiedenen Regeln, welche Bitruv aufgestellt hat, um jedem Zimmer eine seinem Zweck entsprechende Lage zu gesten, so wie seine Bemerkungen über die verschiedenartigen Einrichtungen und Bequemlichkeiten, welche für die versschiedenen Classen der römischen Bürger erforderlich waren, hinzufügen.

"Dte Winter : Speisezimmer und Winter Badestuben müssen," sagt dieser Schriftsteller, "nach Südwesten (winter-west) seben, \*) weil man sich derselben des Nachmitztags bedient, und weil sie zu dieser Tageszeit sowohl Licht

als Barme erfordern."

"Schlafzimmer und Bibliotheken muffen nach Often seine Lage, die der bessern Erhaltung der Bücher entspricht, denn der Süd= und Westwind führen meistentheils Feuchtigkeit mit sich und sind geeignet, Moder und Motten zu erzeugen."

"Die für den Frühling und Berbst bestimmten Trisclinien müssen ebenfalls nach Often und das Somer-Trisclinium nach Norden sehen, damit die erstern eine gemästigte und das lettere eine möglichst fühle Atmosphäre bes

haupten fonnen."

"Gemälde-Gallerien und Zimmer, wo gemalt und ges
stickt wird, muffen nach Norden sehen, weil die Farben,
deren man sich zum Sticken und Malen bedient, ihren
Glanz länger erhalten, wenn sie einem regelmäßigen und
beständigen Lichte ausgesetzt sind."

"Der nächste zu betrachtende Gegenstand sind die Regeln, welche uns bei der Anlage der Privattheile eines Hans ses und deren Berbindung mit dem öffentlichen Theile leis

etent, Vitr. lib. VI. cap. 7.

ten muffen. Privattheile sind diejenigen, in welche kein Fremder Zutritt hat, er mußte denn dahin eingeladen werden; hierher gehören die Wohnzimmer, Rammern, Triclinien, Badefluben u. dgl. Andere Theile sind gemeinschaftzlich, und Jedermann kann sie uneingeladen betreten, als z. B. das Bestibulum, Cavadium, Peristyl u. s. w." \*)

"Leute von mäßigem Bermögen bedürfen daber feine prächtigen Bestibula, Tablina und Atria, denn fie ftatten wohl Besuche ab, empfangen aber feinen folden in ihrem Diejenigen, welche ihre landlichen Erzeugniffe jum Berfauf ausbieten, muffen Laden und Stalle ..) am Gin= gange ihrer Saufer, Getraidefammern und Magagine un. terhalb berfelben fo wie auch andere Ginrichtungen baben, die mehr auf Rugen als Schönheit berechnet find. Baufer von Wechelern, Geldverleihern und Rentenpachtern follten schöner und gegen Ginbruch gesichert fenn. Rechts= gelehrte und öffentliche Rebner muffen elegant eingerichtet febn und Simmer jur Aufnahme großer Berfammlungen Patricier, vornehme Staatsbeamte und Bur= denträger, die vermöge ihres Ranges und ihrer Umteverwaltung von Bittstellern aller Urt angegangen merden, ba= ben bobe Cale und geraumige Perbftile nebft prachtigen Parfanlagen und anmuthigen weitläuftigen Spaziergangen nothig. Desgleichen muffen fie Bibliotheten, Bemalde-Gallerien und nach dem Dafftab öffentlicher Gebaude augelegte Basilifen haben, denn in ihren Bohnhäusern werden oft sowohl öffentliche als Privat = Angelegenheiten ent= fchieben." 000)

Diese Erwähnung des Peristyls scheint der Eintheilung von Majois, dessen Angabe ju Folge wir den Peristyl unter die Prispat-Bemächer gezählt haben, nicht zu entsprechen.

pesi sehen. Die Läden zum Berkauf für die Erzengnisse ber herrschaft communiciren stets mit dem Innern des Hauses.

<sup>\*\*\*)</sup> Vitr. VI. 7. 8.



Fig.5.

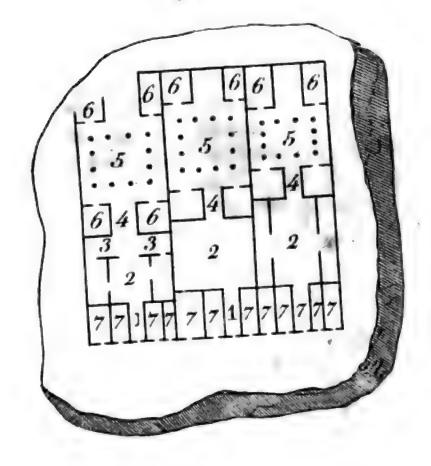

Auf dem Capitolium haben sich einige merkwürdige Bruchstücke von einem in Marmor gegrabenen Plan der Stadt Rom, um die Zeit des Septimius Severus, erspalten. Majois beruft sich auf dieselben, als einen Beweis, daß die Häuser Pompejis hinsichtlich ihres Ursprungs und ihrer Anlage römische und keineswegs griechische sehen, wie man Letteres wegen des griechischen Geschmacks, welscher in der Bauart und den Berzierungen herrscht, allgemein angenommen hat.

Das siete Vorkommen des Atriums, welches in den Häusern der Griechen nicht zu sinden war, läßt den eben angeführten Alterthumsforscher einen Augenblick an der

Wahrheit feiner Behauptung zweifeln.

Wir geben ein solches Fragment in der Abbildung, theils wegen seiner Merkwürdigkeit, theils auch um dem Leser Gelegenheit zu verschaffen, selbst über die Aehnlichkeit der allgemeinen Anordnung zwischen den drei Grundrissen, die es enthält, und denen, die wir später von Pompeji gesten werden, zu urtheilen.

(S. Fig. 5. Fragment eines in Marmor ge= grabenen Plans der Stadt Rom:

- 1) Prothpra oder Borhöfe (Vestibula).
- 2) Tuscifche Utria.
- 3) Alae oder Flügel.
- 4) Fauces.
- 5) Perifinl.
- 6) Innere Bimmer oder Gemacher.

7) Laden.)

Wir fügen hier einige Bemerfungen hinzu, die wir eben so, wie Manches von dem Borhergehenden, aus dem schätzbaren Werke des Herrn Mazois entlehnt haben, und welche hier an ihrem Orte seyn dürften; sie beziehen sich auf die Materialien und die Bauart der Hänser Pompejis.

Man kann hier jede im Bitruv beschriebene Art von Mauerwerk sinden; indeß sind im Allgemeinen die wohle feilsten und am wenigsten dauerhaften Sorten den übrigen

vorgezogen worden; bei meitem ber größere Theil ber Privathäuser und viele öffentliche Gebaude find von Biegeln erbaut ober besteben aus jenem roben Mauerwerf, welches opus incertum ") genannt wird. Daber schreibt fich ibr ichneller Berfall, sobald fie der Ginmirfung der Luft ausgesett werden. Gben fo befigt der Mortel, von deffen Gute die Dauer folder Gebaude gang vorzüglich abhangt, nicht die Barte, welche man oft an Werfen des Alterthums mabrnimmt; ein Mangel, den Ginige in der schlechten Beschaffenheit feiner Bestandtheile suchen, Undere hingegen bem durch Ginhüllung in die glübend beife Ufche bewirften Baden deffelben \*\*) jufchreiben. Allein ba die an ben Aufenwanden befindlichen in Studaturarbeit bestehenden Bergierungen feinen Schaben durch die gulett ermabnte Urfache erlitten haben, so ift es mabricheinlicher, daß Fabrlässigfeit in ber Wahl der Materialien oder in deren Berbindung und Mischung an der fraglichen schlechten Beschaffenbeit fould find.

Rupfer, Gisen, Blei sind damals zu den nämlichen Zwecken angewendet worden, wozu wir sie jest brauchen. Gisen kommt häusiger vor als Rupfer, ganz dem entgegen, was man im Allgemeinen an antiken Werken beobachtet hat. Aus Geräthschaften u. s. w., die man in den Ruisnen gefunden hat, geht deutlich hervor, daß die damaligen Bewohner Italiens in der Kunst, Metalle zu verarbeiten, einen hohen Grad von Geschicklichkeit erreicht hatten, indes zeigt sich ihre Meisterschaft mehr in Berzierungen als in der sesten gediegenen und netten Construction nüslicher Arztikel. So ist z. B. ihre Schlösserarbeit grob und kommt kaum dem gleich, was jest in demselben Lande verfertigt wird; die äußeren Zierrathen von Thüren, Riegeln, Handshaben u. s. w. sind elegant gearbeitet. Wir fügen hier

e) S. Band I.

beated cinders.



Fig. 11.



Abbildungen von einigen dieser lettern bei. (S. Fig. 6. Untiter Riegel. Fig, 7. Schlüffel; und Fig. 8. Thürangel. Fig. 9. 10. Handhaben von Thüren. Fig. 11. Tafelwerf einer Thüre.)

Der Schlüssel ist in Pompeji gefunden worden und scheint, seiner Größe nach, ein-Thurschlüssel gewesen zu

seyn.

Der Riegel wird in dem Museum zu Reapel auf-

Die Thürangel und die Handhaben, wovon die eine sehr reich verziert ist, rühren von verschiedenen Gemährs-leuten ber.

Richt eine einzige hölzerne Thür hat sich zu Pompeji erhalten; das Getäfel, welches wir in der Abbildung, nach Herrn Mazois Ergänzung, beigefügt haben, ist nebst dem Ringe, der als Griff diente, von einer Marmorthüre in der Gräberstraße entlehnt worden.

Fast alle Thüren in Pompeji sind ziemlich von dersfelben Form und Größe, ihr einziger Unterschied beruht in der mehr oder minder sorgfältigen Aussührung der Capitäzler und Gebälfe. Sie scheinen in der Regel Flügelthüren (bivalvae) gewesen zu sehn, sich auf Angeln bewegt zu has ben und durch einen oder zwei große Riegel (wie sie die beigefügte Abbildung darstellt), die von der Schwelle aufzgenommen wurden, verschlossen worden zu sehn. Aus eisner Anzahl falscher, auf Wände gemalter Thüren kann man abnehmen, daß ihre Farbe im Allgemeinen dunkel war. Sie scheinen sehr einsach gewesen zu sehn; oft waren die Pfosten nicht einmal vierectig zugehauen. Das versohlte Holz, welches man aufgefunden hat, scheint anzudeuten, daß Tannenholz vorzüglich in Gebrauch war.

In den Häusern findet man nur sehr wenige kostbare Berzierungen, ausgenommen die mussivischen Fußböden, welche eben so zahlreich als schön sind; selbst in den öffentslichen Gebäuden sioßt man nur selten auf Marmor. Seine Stelle vertrat indeß so ziemlich ein Stuck von ausgezeich=

meter Schönheit, welcher sich sowohl zur Aufnahme von Gemälden in hohem Grade eignete, als auch eben so gut wie Marmor in Basreliefs formen ließ. In den Atrien von Pompeji erblickt man weder Säulen noch Täfelwerf, die aus einem einzigen Blocke gehauen wären; dafür aber zeigt sich ein heitrer Glanz und ein phantasiereicher und seltsamer Geschmack, wovon sich mittelst der Beschreibung ein nur sehr unvollkommener Begriff geben läßt, weswegen wir zu ihrer Unterstützung mehrere Zeichnungen beigefügt baben.

Die Mauern sind zur Aufnahme des oben erwähnten Stucks durch verschiedene lleberzüge von einem gröberen Mörtel, der aus Kalf und einem mit dem Namen Pozzo- lana bezeichneten Sande besteht, sorgfältig vorbereitet.

Der Stud felbft bieß albarium, wegen feiner Beife, oder auch opus marmoratum, wegen feiner Aehnlichfeit mit Marmor. Er scheint aus calcinirtem Ghps oder parifer Mörtel, welcher mit pulverifirtem, aber nicht calcinirtem Stein, und, für die vorzüglichere Sorte, mit gepulvertem Marmor vermischt murde, bestanden ju bas ben. Spuren, die fich an einem unvollendeten Werfe bem Aluge barbieten, deuten au, daß man ihn mit einem Infirumente aufstreute oder auftrug, melches dem unferer Studaturarbeiter glich. Hebrigens läßt fich ein Unterschied in der Qualität und eine gewiffe Deconomie in feinem Ge= brauch mahrnehmen, woraus mit Wahrscheinlichfeit hervorgeht, daß fein Preis je nach der Feinheit und Gute des Materials febr verschieden mar. Richt nur ift der Stud bei gewöhnlichen und schlechten Saufern gröber, sondern man findet ihn auch da, wo er in Allgemeinem von guter Beschaffenheit ift, an solchen Stellen, die dem Ange meniger ausgesett find, schlechter und gröber.

Ein ähnliches Beispiel von Ersparnis haben wir in unserer Mittheilung über die Bader Bd. 1. S. 150 ets mabnt.

Nach Bitruv soll der Stuck von betächtlicher Dicke sehn; "nicht weniger," sagt er, "als drei Lagen (Beklei= dungen)"") Allein an den Säulen des ältesten Tempels zu Pompeji (des griechischen Tempels) bemerkt man einen Stuck von außerordentlicher Schönheit, welcher härter als Stein, aber nicht über eine Linie dick ist.

Die Tempel zu Pastum haben einen noch dünnern Ueberzug erhalten, und nach Herrn Majois, auf person- liche Beobachtungen gegründete Bermuthung, ist der Stuck desto dünner, je älter ein Gebäude ist; überhaupt meint dieser Alterthumsforscher, daß dicke Stucke eine spätere Zeit und den Berfall der Kunst verrathen.

Erhabene Zierrathen (Reliefs) wurden entweder mosbellirt oder vermittelst einer Form aufgedrückt. Der zulest erwähnten Methode bediente man sich für Karnieße, Borsbüren und andere Werfe, wo das nämliche Muster wiederholt werden mußte. Die Berbindung (Ansas) der Formen ist oft bemerkar wie bei gedrucktem Muslin, wo die Enden der Stöcke nicht gehörig an einander gepaßt worden sind. Höchst wahrscheinlich wurde der Stuck in einer Masse an den seuchten Mörtel angeworsen, die Form gewaltsam aufgedrückt und so durch eine einzige Operation Gestalt und Haltbarkeit beimeckt.

Gin Basrelief oder ein Muster von unbestimmter Form wurde mit der Hand modellirt. Der Künstler zeichnete die Umriffe seines Entwurfs auf den Mörtel und füllte jene dann mit Stuck aus, nachdem er diesem zuvor die gehörige Consistenz gegeben, gerade so wie unsere Bildhauer einen Entwurf in Thon modelliren. Allein da die plastische Masse sich bald setzte und fest wurde, und sobald dies geschehen, einer Beränderung oder Hinzufsigung unfähig war, bedurfte es keiner gertngen Geschicklichkeit, die verschiedenen Entwürfe oder Zeichnungen, wovon wir bereits mehrere Beispiele gestliefert baben, gehörig auszusschieren. Die Schwierigkeiten dieser Kuust sind saft die nämlichen wie bei der Fresco-

<sup>6)</sup> Vitrav. VII. 3.

Malerei, worin, wie binlänglich befannt, nur bie größten Meister glüdlich gewesen find.

Für die gewöhnlichen Fußboden bediente man sich eis ner Art von Composition, die mahrscheinlich derjenigen glich, woraus die Fußboden in den walliser Pachthöfen und im

Morden von England befieben.

Gine vorzüglichere Gattung bieß opus signinum, von Signia, einer megen ibrer Biegel berühmten Stadt. In diesem Fall war der aus Ritt bestehende Grund durch= aus mit zerstoßenem Ziegel vermengt, was seine Festigkeit vermehrte und ibm jugleich einigermaßen das Unfeben von rothem Granit gab. Bismeilen murten fie, . verfieht fich noch weich, mit Studen weißen Marmore, die man gu Greden und verschlungenen Muftern gufammenfügte, ausgelegt; bismeilen ift ber Grund meiß, und das Mnfter bes fiebt aus rautenartig geformten Studen Biegelftein. Fuß. boten von andern Farben fommen ebenfalls vor, und uns ter diesen vorzüglich gelbe. Dann und wann legte man in einen aus Composition bestehenden Grund Stude Marmor von allen Bestalten und Farben; bei bergleichen Fuß= boden fam es vorzüglich darauf an, die möglich größte Berfchiedenheit von Marmorforten mit einander ju vereis Diefe Pavimente (Fugboden), welche Plinius barbarica ober subtegulanea neunt, icheinen ber Mofait vorausgegangen und die erfte Beranlaffung dagn gegeben ju haben; ihr Rame pavimentum, von pavire, niederrammeln, ift von der Urt ihrer Construction abgeleitet.

Als eine Mittelgattung zwischen den eben erwähnten Fußböden (pavimenta) und Mosaiken kann man das betrachten, was Plinius scalpturatum nennt, und das mit eingelegter Arbeit Alehnlichkeit gehabt zu haben scheint; es wurde nämlich in einer festen Grundlage ein Muster ausgemeiselt, welches man mit dunnen Platten farbigen Marmors ausfüllte.

Mussivische Fußboden fommen, wie bereits ermabnt

worden, in den befferen Saufern baufig vor; wir wollen im nachsten Capitel ausführlicher davon handeln. Gine Zeichnung nebst Beschreibung eines der merkwürdigften und schönsten mustivischen Paviments ift im erften Bande S. 245, b. gegeben worden.

Marmorne Fugboden fommen nur felten bor, und biejenigen, welche noch bier und da gefunden werden, find

größtentheils gerfiort.

Bon dem Styl und der mechanischen Aussubrung der Gemalde, die man in so großer Anzahl vorgefunden hat, wollen wir hier nichts fagen; der Gegenstand ift so anziehend und von einem solchen Umfange, daß wir felbst zu einer nur furzen Sfizze davon ein besonderes Kapitel für nötbig erachten.

Es find jablreiche glaferne Gerathschaften, als Bafen, Trinfgeschirre (Becher) und andere bergleichen Artifel gefunden worden; allein die wichtigste mit diesem Gegenstand in Berbindung stebende Entdekung ift wohl die, daß die Römer im erften Jahrhundert nach Christi Geburt unbesstreitbar mit der Anwendung von Glas ju Fenstern bekannt

maren.

Das erste deutliche Zeugnif für diesen Umstand finbet man im Lactantius, einem Schriftsteller, welcher ungefähr zu Ende des dritten Jahrhunderts schrieb, und mit durchsichtigem (slining) Gles oder Talf (Talfstein) versehene Fenster erwähnt, ') und da weder Plinius noch Seneca, die beide von Fenstern sprechen, das zuerst ermähnte Material, als zu diesem Lebuf verwendet, ermähnen, so hat man ganz natürlich den Schluß gefällt, daß es bis dabin nicht zu Fenstern gebrancht worden seh. Daß Plinius nichts daven sagt, ist un so auffallender, weil er sich sehr weitläuftig über die verschiedenen Eigenschaften bes Glases und die Construction von Fenstern verbreitet.

<sup>\*)</sup> De Opificio Dei, cap. V.

Die Ersindung durchsichtiger Fenster, aus welchem Material sie auch immer bestehen mochten, soll nach einer im Seneca vorkommenden Stelle nicht vor der christlichen Zeitrechnung stattgefunden haben. ") Bor dieser Epoche sindet man dünne Häute, die villeicht wie Pergament zusbereitet wurden, als zu diesem Zweck und Gebrauch erswähnt, wahrscheinlich dienten auch Hornplatten, woraus man, nach Plinius, Laternen versertigte, anstatt der Glassscheiben.

Solche unvollkommene Borrichtungen wurden mahrs scheinlich blos dann in Anwendung gebracht, wenn unfreundzliches, stürmisches Wetter einigen Schutz nöthg machte; die Armen mußten sich natürlicher Weise mit Borhängen oder Kensterladen begnügen.

Die Durchüchtigkeit des Talks, und die Leichtigkeit, womit er in dunne Blätter zusplittert, konnten leicht einen denkenden Ropf auf den Gedanken bringen, ihn in Rahmen zu fassen, und so der Luft nach Gefallen den Eintritt zu verschließen; und daher rührt auch sein Name: lapis specularis; denn die Meinung, daß specularis von dem allgemeinen Ausdruck specular, Fensier, abstamme, scheint weit richtiger zu sehn, als wenn man annimmt, daß, so oft das Wort specular vorkommt, eine Glasur vermittelst des lapis specularis zu versiehen seh, wie einige Schriftsteller geglaubt baben.

Ein andrer Stein, dessen man sich zu dem nämlichen Sweck bediente, hieß phengites, von gegyog (Licht). Plinius theilt uns wer diese beiden Substanzen Folgens des mit:

"Der Specularsten (Talk) — denn auch dieser bat seinen eignen Namen — ist von noch nachgiebigerer Be-

O Quaedam nostra demum prodiisse memoria scimus, et speculariorum usum perluceute testa, elarum transmittentium lumen. — Ep. 90.

schaffenheit und läft sich beliebig in dunne Scheiben sval-Chetem erhielt man ibn nur aus dem diesseitigen Spanien, und auch bier mar er nicht überall angutreffen, fontern nur in einem Begirf von hunderttaufend Schrits ten, um die Stadt Segobrica. Zest giebt uns ihn auch Epprus, Rappadozien und Sicilien, und neuerlich hat man Aber alle Corten fleben ibn auch in Ufrita gefunden. dem bifpanischen und fappadogischen nach, fie find zwar febr weich und bie Stude von beträchtlicher Große, aber dunkel. Im bononiensischen Districte Italiens findet man furge, gefiectte, mit Ries umgebene und bemachfene Steine, tie ihrer Ratur nach aber benen abulich find, welche in Sispanien in beträchtlicher Tiefe aus Gruben gegraben mer= ben. Ja dieser Stein wird mohl auch in Felebloden unter der Erde verschloffen gefunden, und berausgezogen oder ausgehauen. Doch ift er größtentheils foffil und wird in ichen abgefonderten Studen getroffen, die bis jest nie langer, als ju funf guß, gefunden worden find. Man halt ibn für eine Erdfeuchtigfeit, die fich ju Rryftallen gestalte. Es ift augenscheinlich, daß fich eine Feuchtigfeit zu Stein verdict, benn wenn milde Thiere in einen folchen Bruch fallen, fo wird das Mark der Rnochen, nach einem Win= Sumeilen fin= ter, in einen Stein diefer Urt vermandelt. tet man ihn auch schwarg. Der weiße ift von gang befonderer Gigenschaft, er erträgt Connenhipe und Ralte, ob er gleich befanntlich febr weich ift, und altert nicht, wenn er nicht sonst durchs Feuer leidet, ba doch verschiedene Ur= ten bes Camente ber Bermitterung ausgesett find. Abfall davon bat man auf eine andere Urt ju benuten gewußt, man bestreut nämlich den Circus Maximus in den circensischen Spielen damit, da dann ber Glang recht ins Muge fällt.

"Unter der Regierung des Mero fand man in Kap= padocien einen Stein von der Härte des Marmors, welcher meist, auch an solchen Stellen, wo gelbe Adern ein= traten, durchsichtig war, und aus diesem Grunde Phen= gites (der glänzende oder Glanzstein) °) genannt wurde. Aus diesem ließ er den Tempel der Fortuna, der sogeuannten Seja, den schon Konig Servius weihete, und
im Umfange seines geldenen Hauses erbauen. Wenn auch
die Thüren bei Tage verschlossen waren, so war doch inwendig eine Tagesbelle. Doch entstand die Helligkeit auf
eine andere Art, als beim Specularstein, das Licht wurde
gleichsam eingeschlossen, nicht aber durchgelassen. Wie Juba schreibt, giebt es auch in Afrika einen Stein, der so
durchsichtig ist, wie Glas, und dessen man sich statt des
Specularsteins bediente." °°)

Plinius ermähnt auch vitrene camerae, Glas. Kammern, ein Ausdruck, über deffen wirkliche Bedentung Zweisel herrschen, der aber, wie die meiften annehmen, mit Glas ausgekleidete Gemächer bedeuten soll. Wir sind auf eine Stelle gestoßen, welche, wenn die darin entbaltenen Umstände genauer berichtet wären, sehr viel zur Entscheidung der vorliegenden Frage beitragen würde. Sie lautet

folgendermaßen :

Mbate Benuti zu Rom, einen vom 30. December 1759 datirten Brief erhalten, worin er mir meldet, in einigen Anecdoten vom Cardinal Maximin gelesen zu haben, daß bei Ausgrahung der Ruinen auf dem Becge Cölius im letten Jahrhundert ein zu einem enideckten Wohnhause geshöriges Zimmer gefunden worden seh, dessen innere Wände über und über mit Glastafeln verziert gewesen; einige von diesen waren, laut Angabe, bunt gefärbt, andere wiederum hatten ihre eigene natürliche, etwas dunkte Farbe, welche von der Diese der sie bildenden Masse berrührte. In dem nämlichen Zimmer saud man auch marmorne Fenster. Se.

ein Stud davon. Es ist weiß und gelb und durchsichtig, fast wie weis ses feines Porcellan.

<sup>\*)</sup> Plin. Mist. nat. lib. XXXVI. p. 45. 46.

wände oder Rahme, die mit dünnen Glasplatten überkleis det waren. Da jedoch der Abate sich nicht die Mühe gesgeben hat, das wahre Alter dieses Gebäudes auszumitteln, so wage ich nicht, einen größeren Werth auf diese Entsdeckung zu legen, als ich auf die Vemerkung gelegt babe, zu deren Gunsten dieselbe von mir angeführt worden ist, um den Punkt, welchen ich damals im Auge hatte, zu besweisen, nämlich daß die Anwendung des Glases zu Fensstern wahrscheinlich eben so alt sen, als die Verzierung von Häusern mit diesem Material."

Wegenstandes auch immer angeführt werden mag, so bleibt es eine ausgemachte Sache, daß die Römer in hinläng-licher Menge Gles besassen, um es zu Berzierungen in ihren Hausern zu benutzen. Das robe Material scheint, nach Plinius, einer zweimaligen Schwelzung unterlegen zu haben; die erste verwandelte es in eine raube Masse. Mamens ammonitrum, und diese wurde abermals in Fluß

gebracht und dergestalt in reines Glas vermandelt.

Mir lesen serner von einem dunkelfarbigen obsidiansartigen Glase, welches in solchen Massen vorhanden mar, daß man gange Statuen daraus goß. Plinius erjählt uns in seinen Werken, daß er aus dieser Substanz bestes bende Bilder des Augustus geseben habe. () Es war auf jeden Fall eine gröbere dem Ammonitrum gleichende Art Glas, oder auch eine den Schlacken, die man in unssern Gisenösen in Uebersluß sehen kann, ähnliche Masse. Glaswerk wurde entweder durch Blasen, vermittelst eines Rohrs, wie dies jest der Fall ist, oder der Drechselbank, und durch Graviren und Schneiden gebildet oder gegos.

Der wißbegierige Leser kann diese Stelle nebst einer umständs lichen Erwägung des Gegenstandes in zwei auf das Alterthum von Glassenstern bezüglichen Aussächen von Mr. Niron — Phil. Trausactions, vol. 1. p. 601; L.II. 123 — finden.

<sup>••)</sup> Plin. Hist. nat. XXXVI. 67.

sen, indem man die flussige Masse in eine Form laufen ließ. ")

(G. Fig. 12. Bergierte in einer Form ge=

goffene Trinfglafer.)

Die beiden abgebildeten zierlich geformten Gläser scheisnen auf die zulet erwähnte Weise gemacht zu senn. Die Alten hatten in diesem Gewerbszweige ohne Zweisel große Fertigkeit erlangt, wie dies sowohl aus mehreren in alten Autoren enthaltenen Stellen, als auch aus den noch vorzhandenen Beispielen hervorgeht; unter letzteren erwähnen wir vorzüglich jene Marter der Alterthumsforscher, die auszgezeichnet schone Portland Wase, welche im brittischen Musfeum ausbewahrt wird.

Gine merfwurdige Gefdichte ergablt Dion Caffins von einem Menschen, welcher gur Beit des Raifere Tibe: rius einen glafernen Becher in den faiferlichen Palaft brachte und vor den Lingen des Raifers auf den Aufboden fcbleuderte. Bur nicht geringen Bermunderung aller Buschauer bog fich bas aufprallende Gefäß unter bem Gegenftog, ohne ju gerbrechen, und der geschickte Runftler mußte die entstandenen Beulen und Ginbiegungen auf der Stelle wieder auszuhämmern, fo bag ber Becher vollfommen feine natürliche Gestalt wieder erhielt: Tiberius aber foll ibn wegen diefer an den Sag gelegten Geschicklichfeit fogleich zu todten befohlen haben. Die Geschichte flingt etwas feltfam und fabelhaft, indeg mird fie von Plinius bestätigt, welcher nicht nur die Entdedung felbit ermabnt, fondern auch die Brunde anzugeben fucht, welche den Raifer ju eis nem fo graufamen, augenscheinlich durch fein Bergeben veranlagten Sandlung bestimmt haben burften. von einem Runfler, der bie Methode erfunden, biegfames Glas ju verfertigen, nud fügt hingu, daß ihn Tiberius verbannt habe, damit feine neue Erfindung den Metall=

<sup>\*)</sup> Plin. Hist. nat. XXXVI. 66.

arbeitern beinen Abbruch thun möchte, denn lettere bildeten eine sehr meit verbreitete Gilde, und die aus ihren Werkstätten hervorgehenden goldnen und silbernen Wanus
facturen, als Trinkgeschirre und andere Tischgeräthschaften waren ein bedeutender und gesuchter Handelbartifel.

Die Römer verstanden ferner sehr gut die Kunft, Glas zu färbeu, wie außer andern Artifeln die Glas = Mosaisen

beweisen, wovon bereits Ermabnung gefchehen ift.

Plinins spricht von einer blutrothen Sorte, Hämastinon (von alux, Blut) genannt; ferner von weißem Glas, blauem Glas u. f. w.

Für die kostbarste Sorte indeß galt das farblose Krhstall-Glas; für zwei ans solchem bestehende Becher mit Sensteln auf beiden Seiten (nregora) zahlte Rero sechstau-

fend Ceftergen (ungefähr breibundert Reichsthaler).

Bei dieser Gelegenheit erlauben wir uns, über die mit dem Namen murrhina bezeichneten Gefäße zu spreschen, in so fern sie, einer binsichtlich ihrer aufgestellten Theorie zu Folge, aus buntem Glas bestanden. Indest ist ihre wirkliche Beschaffenheit zweifelhaft, aber nicht so ihr Werth.

Plinius spricht von siebenzig Talenten, die für ein solches Gefäß, welches drei Sextanten (ungefähr vier und eine balbe Pinte oder Rösel) faßte, bezahlt murden. Tistus Petronius täuscht auf seinem Sterbebett Nero's Habsucht, der ihn durch einen gewöhnlichen Uct von Therannei gezwungen, der Krone sein Bermögen zu hinterlassen, dadurch, daß er eine derzleichen flache Schaale (trulla murrhina), die drei hundert Talente kostete, in Stücke zersbrach. Nero selbst, wie es sich für einen Färsten geziemte, übertraf alle, indem er für einen einzigen Capis (Weinzbecher) hundert Talente bezahlte, ein merkwürdiger

<sup>•)</sup> Plin. Hist. nat. XXXVI. 67.

<sup>..)</sup> Chend.

Umfland, baf ein Raifer und Bater feines Landes fo viel Gelb fur Trinfgeschirre verschwendete. \*)

Die Befdreibung, welche Plinius bon biefer Cub.

fang mittheilt, lautet folgendermaßen :

"Die murrhinischen Gefage liefert une ber Drient. Dan findet die Daterie bort an vielen auch fonderlich befannten Orten, und borguglich im parthifchen Reiche. Sauptfachlich aber in Rarmanien. Dan glaubt, bag ber murrhinifche Ctoff entfiche, wenn fich bier eine Reuchtigfeit in ber Erbe burch bie Barme verdicft. Die Steine find nie breiter, als ein fleiner Abafus, 00) und felten fo bid, bag fie ju einem Gefage von obiger Große bienen. 000) Die Materie bat einen matten Glang, mehr einen Schein, als eigentlichen Glang. Gie ift theuer, wenn fie mit Karben fpielt, und wenn bie gleden in Purpur und ins Beigglangende ichielen, und in eine britte aus beiden entflebende Fenerfarbe, und nach einem Farbenübergang in Purpur ober in eine rothliche Milchfarbe. +) Ginige loben baran porguglich ihre Ertremitaten (Ranten, Rander) und einen Wiederschein von garben, bergleichen wir am Regenbogen feben. Undern gefallen wieder die Rlecke, welche wie fettig aussehen. Durchfichtigfeit und Blaffe find Rebler an biefem Stein. ++) ferner Calgfiede, Bargen, Die nicht berborfteben, fondern wie gewohnlich am Rorper anfigen. Much burch ben Beruch empfiehlt er fich einigermagen."

<sup>°)</sup> Plin. Nist. nat. XXXVII. 7. der Capis (fo genannt von capiendo, weil er mit Benfeln versehen war) muß mithin weit fleiner ale die trulla gewesen senn.

<sup>\*\*)</sup> Gin fleiner Tifch (gueridon). Gie haben feine größere tinter- ober Bodenfluche.

<sup>•••)</sup> Daß es näntlich brei Sextanten blette, wie die vorger er wähnten.

<sup>+)</sup> Purpura candescente, aut lacte rubescente.

<sup>1+)</sup> Solland, ber afte englifche Heberfeger bee Plinius, batt benfelben fur Chalcedon.

Ueber diese Worte des Plinsus hat sich ein großer Streit unter den Gelehrten erhoben. Einige sind der Meinung, das beschriebene Naterial seh Onder gewesen, diese sützen ihre Unsicht auf die verschiedenen Farben, welche der genannte Stein darbietet. Dagegen aber ist der Einwurf gemacht worden, daß man sowohl Onder als Murrha, Onder und murrhinische Gefäße in den alten lateinischen Schriste stellern erwähnt sindet, und daß nie von ihrer Identität die Rede sen; ja es kommt sogar eine Stelle vor, wo ges sagt wird, daß Seliogabalus Onder und murrhinische Gefäße beständig zu seinem Gebrauch gehabt habe.

Andere, wie bereits von uns gefagt worden, glauben, daß sie aus buntem Glas bestanden; noch andre halten dafür, daß sie ächtes chinesisches Porzellan gewesen, eine Vermuthung, die gewissermaßen durch einen Vers des Prospertius Bestätigung eihält:

"Murrheaque in Parthis pocula coeta focis"

indeß ist diese Stelle nicht so beweiskräftig, als sie sehn würde, wenn Plinius nicht von der Murrha als "einer in der Erde durch Site gehärteten Masse" spräche, und der Dichter dürfte wohl das Rämliche gemeint haben, wiewohl im letteren Falle der Ausdruck, dessen er sich bedient, etwas gesucht wäre. Unserm Urtheil nach scheint die von Plisnius gegebene Beschreibung deutlich eine opalartige Substanz anzudeuten, der Edel. Opal ist indeß in neueren Zeizten nie in so großen Massen gefunden worden, als dies erforderlich wäre, um solche Gefäße, wie wir sie beschriesben haben, daraus zu verfertigen. Die hierüber obwaltende Ungewischeit wird sich nicht leicht entsernen lassen, und man kann mit Wahrscheinlichkeit annehmen, daß das Material dieser vasa murrhina uns völlig unbekannt ist, eben so wie eiz

o) Heliogabalus in murrhinis et onychinis minzit. — Lampridius, ap. Montfaucon, vol. V.

nige Marmorquadern, deren sich die Alten bedient, allen unsern Nachforschungen entgangen sind; und die Marmorsarten selbst sind uns nur so weit bekannt, als sie in alten Gebäuden vorkommen.

Wir wollen hier einen oder zwei auf Glas bezügliche Umstände erwähnen, woraus hervorgeht, daß die Alten auf dem Punkte waren, zwei äußerst wichtige Entdeckungen in der Physik zu machen. Sie kannten nämlich die Krakt durchsichtiger sphärischer Körper vermittelst Durchlassung von Licht Wärme zu erzeugen, allein mit der Art und Weise, wie diese Wärme erzeugt wird, d. i. mit der Vereinigung in einen Punkt, waren sie nicht vertraut.

Plinins erwähnt ten Umstand, daß hohle, mit Wasser angefüllte Glasfugeln, gegen die Sonne gehalten, sich hinlänglich erhisen, um Tuch oder andere Zeuge, womit sie in Berührung gebracht werden, zu verbrennen, ") allein die Urt, wie er sich barüber ausspricht, führt auf den Schluß, daß er der Meinung mar, die Wärme häufe sich im Glase selbst an, und daß sie blos hindurch gehe. Son eca spricht von ähnlichen Glassugeln, welche sehr kleine Gegenstände für das Auge vergrößerten. ") Ja er wäre beinahe auf eine noch weit merkwürdigere Entdeckung gesommen, nämzlich die Zusammensexung des Lichtes, denn er erwähnt die

e) Plin. Hist. nat. lib. XXXVI. c. 67. Cum addita aqua vitroae pilae sole adverso in tantum exardescunt, ut vestes exurant.

<sup>20)</sup> Obwohl er indek diese Thatsache beobachtet, so kam er doch der Ursache davon nicht einmal nahe, indem er die vergrößernde Krast blob dem Wasser, so wie überhaupt allen andern Flüssigkeiten zuschreibt, und ossenbar annimmt, daß eine ebene Fläche eben so gut vergrößere als eine sphärische. Illud adzieiam, omnia per aquam videntihus longe esse majora. Literae quamvis minutae et obscurae, per vitream pilam aqua plenam majores clarioresque cernuntor . . . . Si poculum impleveris aqua et in id conjeceris annulum . . cum in ipso sundo jaceat annulus, facies ejus in summo aquae redditur. Quidquid videtur per humorem, longe amplias vero est. 6 — Quaest. Nat. 1. 6.

Möglichkeit, vermittelst eckiger Glasstäbchen einen künstlichen Regenbogen hervorzubringen, ") er sagt: noch muß ich hinzufügen, daß alle Gegenstände, durch Wasser geseben, grösser erscheinen. Buchstaben z. B., wenn gleich klein und undeutlich, sieht man durch eine mit Wasser angefüllte Glaskugel größer und deutlicher . . . Füllt man eisnen Becher mit Wasser und wirst einen Ring hinein, so erscheint sein Bild, wiewohl er auf dem Boden liegt, hart an der Oberstäche des Wassers. Was man auch immer durch eine Flüssigkeit erblicht, erscheint größer als es wirklich ist.

In einer noch weit früheren Periode spricht der berühmte Comödien-Dichter Aristophanes von dem valos,
als einer durchsichtigen Substanz, deren man sich zum
Feuer-Anzünden bedient, und die man gewöhnlich durch
das Wort Glas übersett. Die Stelle ist merkwürdig, in
so fern sie eine vollkommene Vefanntschaft mit dem Brenn-

glas anzeigt.

Strepsiades. Du hast bemerkt ein Spielwerk, in den Läden käuflich, das, bält man's recht, Stoff, der leicht breunt, entzündet.

Sofrates.

Gin Brennglas

nennt man es.

Gerepsiades.

Bang recht, fo ift's.

Sofrates.

Fabr' fort.

Strepfiades. Ges nun ben Fall, es fame bom Bericht

<sup>&</sup>quot;) "Virgula solet sieri vitrea, stileta, seu pluribus angalis in modum clavae torosa; haec si ex adverso solem accepit, colorem talem qualis in aren videri solet, reddit." Er fährt darauf fort, daß dies zu Folge ihres Strebens, ein Bild von der Sonne zu geben, statt sinde, daß sie aber damit nicht zu Stande kommen könne, "quia enormiter sacta est," weil sie (virgula) unregelmäßig gemacht sen, "si apte fabricata soret, totidem redderet soles, quot habnisset insecturas," wenn sie gehörig gemacht wäre, so würde sie eben so viele Sonnen wahrnehmen lassen, als sie Farben zeige. — ibid. 7.

ber Boigt mit feiner Schrift, und ich ftand' fo wie jest im Connenftrabl, mag' meinen Abftand, naberte ben Focus einem Punct in feiner Schrift,

fo ging' fie auf in Rauch! ")

Mit ben Gefegen ber Reflerion maren bie Alten, wie es die dem Urchimedes jugeschriebenen Erfindungen geis gen, binlänglich befannt, und es ift auffallend, daß fie, im Befit fo machtiger, mit der Refraction in Berbindung ftebender Thatfachen, niemals nach den Gefegen, wovon diefe Erscheinungen abhängig find, geforscht haben follten.

S. Fig. 13. Dorifdes Capital in Tuff gebauen und mit gefärbtem Stud überzogen. Der Stud ift jum Theil abgefallen, fo daß man das Schnigwert darunter feben tann.

<sup>\* ]</sup> Arist. Nep. 766.







## (S. Fig. 14 Biga, nach einer Arabeste.) Capitel II.

## Gemälde und Mofaiten.

Die merfwürdigften Gegenstände, womit die innern Bes macher der pompejanischen Saufer die mubevollen Husgra= bungen belohnen, find Bemalde und Diofaifen. den im Berlauf bes vorliegenden Bandes oft Gelegenheit haben, diefe beiden Zweige der Runft ju ermähnen, und daber scheint es uns sowohl zwedmäßig als forderlich, Allles, mas ter Aleiß gelehrter Danner entweder vermittelft perfonlicher Beobachtung ober aus den zerstreuten, in alten Schriftstellern vorfommenden Rotigen darüber gefammelt bat, in einem einleitenden Capitel jufammenguftellen. die Berfertigung von Mosaifen felbst betrifft, so merden mir uns nicht lange babei aufhalten. Die Runft mirb noch immer mit Erfolg ausgeübt, wenigstens mit dem nam. lichen Erfolg, womit fie von den romischen Rünftlern aus. geubt murte, wie bies die berrlichen, neuerdings im Batis can ausgeführten Copien einiger ber vorzüglichsten Gemalde italienischer Runfiler beweisen.

Der merkwürdigste mit der Ausübung dieser Runft in alten Zeiten verknüpfte Umstand ift die erstaunliche

Menge, in welcher musikische Kunstwerke versertigt worden sind, so daß die Wohngebände einer Stadt von zweitem Range einen Ueberstuß von Meisterstücken dieser Art dars bieten, welche so reich und vortrefflich gearbeitet sind, daß man sie in die Paläste von Neapel versetzt hat, wo sie unster die kostbarsten Berzierungen gezählt werden. Der Preis solcher Kunstwerke ist so hoch, daß man sie jest selbst in Palästen nur selten erblickt.

Die Mosaiken von Pompezi bestehen in schwarzen, ger rade auslaufenden oder geschlängelten Mustern auf weißem Grunde, oder weißen auf schwarzem Grunde; einige derselben sind indeß in farbigen Marmorplatten ausgeführt.

Wir verweisen hier auf Mr. Donaldson's Werk über Pompeji, welches colorirte Abbildungen einiger solcher Runstwerke enthält, der Leser wird dadurch einen richtigern Begriff von diesen schönen Fußboden erhalten, als wir versmöge unserer Mittel ihm zu geben im Stande sind.

In dem nämlichen Werke findet man die Entwürfe ober Pläne von acht andern Mosaiken, sie sind aus der Billa in der Borstadt entlehnt und zeichnen sich sämmtlich durch guten Geschmack und Mannigfaltigkeit in der Bersschlingung aus; einer davon verdient deswegen vorzügliche Berücksichtigung, weil er mit Stadtmauern, Thoren und Thürmen umgeben ist; wahrscheinlich eine Nachahmung dersjenigen, womit Pompeji damals versehen war.

Die Materialien, worans sie hauptfächlich besiehen, sind kleine Stücken schwarzen und weißen Marmors und rothen Ziegelsteins, und zwar einige größer als die anzdern, am tiefer in den Mörtel zu haften als die andern, und dergestalt eine begrenzende, dem Ganzen Halt und Festigkeit gebende Reihe zu bilden. Sie wurden in ein sehr feines Bindemittel (Cement) eingelegt, und letzteres tagerte wieder auf einer Mörtelschicht, welche als Basis diente. Die Geschichte ihrer Einführung so wie die Artund Weise, den Grund, in welchen sie eingelegt wurden,

ju bereiten, hat uns Plinius in folgenden Worten übei-

"Künstlich verfertigte und gemalte Fußboden") sind zuerst in Griechenland aufgekommen, und durch die Li=

thoftrotha "") wieder verdrängt worden.

"In dieser Art Arbeit war Sosus sehr berühmt, der zu Pergamus has sogenannte ungefegte Haus "") verfertigt hat. Er hat nämlich im Fußboden alles, was vom Tische bei der Mahlzeit auf die Erde zu fallen pflegt, und was man sonst wegfegen läßt, durch fleine und mit versschiedenen Farben gefärbte Steinchen so natürlich ausgedrückt, als ob es da läge. Auch ist dort eine bewunderns. würdige trinfende Taube zu sehen, deren Kopf den Schateten auf's Wasser wirft, und es verdunkelt. Andere sigen auf dem Rande einer Trinkschale, sonnen und baden sich. +)

+) Dieses vortreffliche mussische Kunstwerk ist noch vorhanden, und zwar im papstlichen Museum capitolinum. Abler schildert es in seiner Reisebeschreibung folgendermaßen:

"In einem andern (Zimmer) wird ein altes schönes Mosaik aufbewahrt, das vier Tauben auf dem Nande einer goldenen Schale vorstellt, die sich besprützen und baden. Dies Gemälde ist dasselbe, das Plinins beschreibt, und noch vortresstich erbalten. Die eine sieht umber und lauscht, die andere trinkt, eine besprützt sich, und eine hebt die Flügel auf, um sich zu baden."

Plinins hatte das Gemälde wahrscheinlich noch nicht gesehn, barom beschreibt er's nicht so deutlich und aussührlich. Wäre es das mals zu Rom gewesen, so hätte er dies gewiß angezeigt. Man hat es in der Villa Hadrian's mitten in dem Boden eines Zimmers

<sup>1)</sup> Pavimenta elaborata arte (Eftriche).

Lithostroton heißt eigentlich Steinpflaster. Her aber sind mussisiche Fußböden darunter zu verstehen; die gemalten Pavis mente scheinen blos aus Stuck bestanden, und, gleich den Wänden von Mauern, mit einer einzigen Farbe übermalt gewesen zu seyn. Vielleicht waren sie aber auch gemustert und mit verschiedenen Farben übermalt und dürften so die erste Verantassung zu musswischen Kunstwerken ges geben haben.

<sup>• • • • )</sup> Asaron oikon (asarotos oikos).

"Die ersten Fußböden, die man gemacht hat, waren, glaube ich, die jest so genannten barbarischen und substegulan ischen (barbarica, subtegulanea), welche in Itaslien mit einem Stampfer (Stempel) sestgemacht wurden, wie wenigstens schon aus der Benennung Pavimentum (pavire, schlagen, vermittelst eines Schlägels eben machen) selbst abzunehmen ist. Zu Rom hat man nach dem Ansfang des dritten punischen Krieges, im Tempel des capitozinischen Jupiters, das erste Paviment mit Scalpturarbeit verfertigt.") Daß die Pavimente vor dem einbrischen Kriege häufig Mode und sehr beliebt gewesen sind, dafür zeugt jener Lucilianische Bers:

Arte pavimento atque emblemate vermiculato. \*\*)

"Die Pavimente unter freiem himmel »») erfanden die Griechen und deckten damit in der wärmeren Gegend ihre häuser. Aber sie sind nirgends dauerhaft, wo der Regen gefriert. Es ist nothwendig, daß zwei sich freuzende Unterlagen von Brettern gemacht werden, daß die Bretter an den Enden festgenagelt werden, damit sie sich nicht werfen, und daß den frisch zerstoßenen Steinen ein

eingesett gefunden. Man muß hier, wie es die Sache erfordert, la-

Lexes compostae, ut tesserulae omues,

Arte pavimento atque emblemate vermiculato.

<sup>9)</sup> In welchem Figuren ausgearbeitet waren. Sealpere wird eis gentlich vom Marmor gebraucht. Dieser Estrich oder Paviment ist wahrscheinlich an der Decke gewesen, und nicht auf dem Fußboden, so wie wir jest Stuckaturarbeit an den Decken der Zimmer versertisgen lassen. Auf dem Fußboden würde die Stuckatur oder Scalptur bald abgerieben und abgetreten senn.

Dieser Bers ist an sich unverständlich. harduin führt in ber Dote ben vorhergehenden mit an, und beide find diese:

b. h. " susammengesette Redenbarten oder Pfrasen, wie die in eis nem Paviment tunftlich zusammengefügten Steinchen. "

Daseibst frische Luft zu schöpfen.

Dritttheil frifch gerftoffener Scherben beigemischt merde: alebann wird die Materie mit zwei Fünftheilen Ralf verfest, fußboch aufgetragen und festgestampft. Nachher wird noch ein feche Ringer bober fernfester llebergug aufgetragen, und mit großen Safeln, die nicht unter zwei Finger dich find, überlegt. Man muß tabin feben, daß das Paviment auf jede gebn Aug um anderthalb Boll fteige, es forgfaltig mit Schleifsteinen abebenen, ") und mit eichenen Balfen vergimmern. Materialien, die fich werfen, werden fur uns brauchbar gehalten, ja man balt für gut, noch eine Unterlage von Riefel ") und Spreu ju machen, damit die Rraft bes Raltes besto weniger eindringe one). Es ift auch eine Unterlage von runden Steinen nothig. Auf abnliche Urt werden die ährenformigen Werfe gemacht "0000).

"Roch eine Urt von Pavimenten, welche Graecanica beißen, darf ich bier nicht übergeben. Der Boden wird baju erft festgestampft, dann mit einem Paviment von Steinbroden oder Scherben überlegt, auf welches wieder ein Ueberjug von Roblen, Sand, Ralf und Afche fommt, welches mit einander gemischt und festgestampft wird, nach bem Richtscheidt und nach ber Wafferwage geebnet; diefer llebergug ift einen halben Tus bid, und fieht aus, als ob er von Erde mare. Wird er aber mit Schleiffteinen recht abpolirt, so erhalt er das Unsehen eines schwarzen Pavi= ments. "

"Schon unter bem Sylla find bei den Romern die Lithostrota gebräuchlich geworden, wenigstens ist heute noch eins, das aus elenden Rruften jusammengesett ift,

•••) Andere lesen statt Silex, Filix.
•••) Rämlich bis auf die bretterne Unterlage, damit sich diese

nicht werfe, wenn der naffe Ralf darunter gegoffen wird.

<sup>\*)</sup> Durch beides foll bas Ablaufen des Regemvaffers befördert werden.

occo) Similiter funt spicata testacea. Wahrscheinlich wurden fie mit in einander paffenden Steinen oder Scherben bededt, und fa= ben so schuppig aus wie eine Aebre.

vorhanden, das er im Tempel der Fortuna zu Präneste anlegen ließ. Darauf wurden dergleichen Pavimente vom Fußboden vertrieben, und siegen zur Wölbdecke hinauf, wo sie von Glas verfertigt wurden\*). Auch dies ist eine neue Ersindung. Agrippa ließ wenigstens in den Badern, die er zu Rom anlegte, nur Wölbdecken von Töpferwert machen, und sie enkaustisch bemalen, und in den übrigen Gebäuden ließ er nur eine weiße Tünche auftragen. Ohnstreistig würde er gläserne Decken gemacht baben, wenn dergleischen schon vor ihm erfunden gewesen, und von den Wänschen ber Scene eines Scaurus, die ich eben beschrieb, bis zu den Decken hinauf gestiegen wären \*\*)".

Es verdient hier bemerkt zu werden, daß die römische Billa in Oxfordshire, welche Mr. Hake will untersucht und beschrieben hat, einen Ueberfluß an schönen Pavimensten enthielt. Das Substrat (Unterlage) von einem derselben, welcher zerbrochen war, wurde untersucht, und man fand, daß der natürliche Boden bis zu einer Tiefe von ziemlich sieben Fuß entfernt und der entstandene leere Raum mit Materialien angefüllt war, welche mit den von Plienius anempsohlenen eine große Achnlichseit zeigten. Den Durchschnitt (Section) hat Mr. Hakewill folgendermas

fen angegeben :

| 1) | Mörtel, worin die Scherben (tesserae) einges     | Jus. | Bott. |
|----|--------------------------------------------------|------|-------|
|    | legt find                                        | 0    | 9     |
| 2) | Sartes Pech (stone-pitching)                     | . 0  | 9     |
|    | Afche und lleberrefte verbrannten Stoffes        |      |       |
|    | Erdreich u. f. m                                 |      | 0     |
| 5) | Rober Stein, Gerull                              | . 1  | 0     |
| 6) | Dred, Alche, Aufterschalen, gerbrochene Topfe ic | . 1  | 9     |
|    | Hierunter der natürliche Boden.                  |      |       |

Oder Tempel musswische Arbeit und zwar von Glas an. Winkels mann beschreibt irgendwo ein musswisches Stück, das aus feinen Glassstücken verfertigt ist.

Plin. Blat. nat. lib. XXXVI. p. 61 - 64.

Gin Beispiel der gröberen Sorte von mussirischen Parimenten ist in der Townley Gallerie, im brittischen

Dufeum, ju feben.

Einige höchst merkwürdige mussische Pavimente sind in Pompeji gefunden worden, die man wirklich in Mossaik ausgeführte Gemälde nennen kann, und die an Schönsbeit alle andere, anderswo aufgefundene Exemplare überstreffen. Eins dieser Runswerke sieht man im ersten Bande, Seite 221 und 222. abgebildet und beschrieben, es nahm die mittle Abtheilung im Tablinum des Hauses des tragischen Dichters ein. Ein zweites ist 1762 im April in dem Gebäude, welches die Billa des Cicero genannt wird, außerhalb der Mauern gefunden worden. (S. Fig. 15. Mussisches Gemälde vom Samier Dioskorides.

Letteres, als das einzige, tamals an das Tageslicht gezogene Gemälde dieser Art, wurde für Alle, die sich auf autile Kunst verstanden und ihre Berdienste zu schätzen wußeten, ein Gegenstand der Bewunderung und galt für eine

ber schönsten Bierden der foniglichen Cammlung.

Das Gemalde ftellt eine Schaubuhne mit vier mas= firten Figuren vor, welche auf verschiedenen Inftrumenten : einem Tambourin, Chmbeln, der Doppelfiote und der Sir= ten Pfeife fpielen; eine Answahl und Bufammenftellung nicht unabnlich einer landlichen Musiferbande in neuerer Beit. Die Draperie ift elegant und fcon gestaltet, und die gange Composition vortrefflich gruppirt und mit Benauigfeit ausgeführt. Es besteht aus febr fleinen Stude chen Glas von den schönsten Farben und verschiedenen Schattirungen. Das Baar, bie fleinen Blattchen, womit bie Dasfen verziert find, und bie Augenbrauen find fo gart ausgedrudt, bag fie beinabe bem Huge entgeben. Das Intereffe, welches biefes schätbare Runfimert des 211= terthums ermedt, wird noch durch den Ramen des Rünft= lers erhöht, den man oben in ber Gde mit ichwargen Buchstaben eingelegt sieht - AIOSKOYPIAHS. SA-

EMOIHSE - Diofforides der Samier hat biefes Runfimert gefertigt.

Winfelmann bemerft, daß eine gute Copie bes eben geschilderten Gemaldes im Jahr 1759 ju Stabiae

gefunden morden feb. ")

Gin anderes, noch merfwurdigeres muffivifches Runft. werk ift gang neuerdings aufgefunden worden, und fommt baffelbe mirflich der bavon gegebenen Beschreibung gleich, fo muß es unbezweifelt für bas iconfte und prächtigfte, bis jest entdecte Beifpiel ber in Rede fiehenden Runft gelten. Professor Quaranta, welcher eine Beschreibung nebft Commentar bavon geliefert bat, ift ber Meinung, bag ber darauf dargestellte Wegenstand die Schlacht bei Iffus fen. Wir haben fein Buch nicht gelefen, führen aber bafür einige Stellen aus einer mohlbefannten periodifchen Schrift an. \*\*)

"Die außerordentliche Bartheit dieses Werfes auf Marmor übertrifft bei meitem das gerühmte muffivifche Stud von Paleftrina, fo wie auch bas aus Sadrians Billa, welche bisher fur die größten Bunder in diefer von fünftlerischen Leistungen gegolten haben. Gattung Das find auch überdieß vier Tauben, einige Dasten und einige wenige fleine Figuren in Bergleich mit einem Gemalde, worauf man swolf Roffe, einen großen Streitwagen und zweiundzwauzig Personen in mehr als der halben natürlichen Größe dargestellt findet, ohne diejenigen ju gablen, die fich auf der linten, fast ganglich zerfiorten Seite befanden?

"Es ift unmöglich, die ausgezeichnete Geschicklichkeit ju schildern, womit so viele Figuren angeordnet und in einem so beschränften Raume gruppirt find, oder die Wahrheit und Correctheit der Zeichnung, die Bertheilung

<sup>\*)</sup> Mus. Borb. vol. IV. pl, 34.

<sup>•</sup> Diterary Gazette, Feb. 25, 1832.

Fig. 15.



von Licht und Schatten, den Effect der Farben und die außerst genaue Beachtung der fleinsten Nebendinge wurdig zu preisen.

Michael Angelo und Raphael würden siolz auf den sierbenden Reiter gewesen sehn; und Alexander, Bucesphalus, die Rosse an der Duadriga, die übrigen, welche verwundet auf dem Boden liegen, und vorzüglich das eine sich bäumende und verfürzte, sind mit einer Rühnheit und Wahrheit in ihren Bewegungen und Stellungen entworfen, welche bei den größten neueren Malern, selbst Raphael

nicht ausgenommen, Reid erregen dürften.

Professor Quaranta vermuthet, daß diefes muffivis fche Kunstwerf die Schlach bei Iffus darfielle, und führt Stellen aus bem Dioborus und Quintus Curtius jur Unterftugung feiner Bermuthung an. Die Gefichts. züge derjenigen Figur, welche nach obiger Unficht den Allerander vorstellt, sollen mit den Portraits dieses Monarchen Achnlichfeit haben; und der Professor magt eine Conjectur, daß nehmlich, wenn man in bem anges beuteten Ropf den Allegander erfenne, der des Darius ebenfalls das wirkliche Portrait diefes Königs fen, welches bisher völlig unbefannt gewesen ift. "Als ich zuerft dies fes Deifterftiich fab," fügt berfelbe bingu, "machten bie Ropfe bes Darius und einiger Perfer einen folchen Gin= bruck auf mich, bag ich niemals etwas fo Bollfommenes gefeben ju baben glaubte; ja daß mir felbst der schönste von Raphael's Ropfen faum eine Bergleichung damit aushalten ju fonnen fchien."

Die Malerei der Alten wird unsere Ausmerksamkeit noch mehr in Anspruch nehmen. Wir wollen uns nicht in eine antiquarische Erörterung hinsichtlich der ersten Ausübung einer Fähigkeit einlassen, welche dem Menschen fast eben so natürlich zu sehn scheint, als der Gebrauch von Worten, desgleichen ist es nicht unfre Absicht, uns mit einer Geschichte der alten Kunst zu befassen, was uns zu einer langen, nur wenig mit der römischen Geschichte in Verbindung stehenden und eben nicht sehr erbaulichen Abschwei-

fung verleiten murbe: benn wiewohl Plinius einen bedeutenden Borrath an unterhaltendem Geschwät über bie griechischen Maler und ihre gerühmteften Werfe enthalt, so wurde boch gerade diese Mittheilung, sobald sie ihre Weitschweifigfeit verlore, das Berdienfilichfte, mas baran ift, verlieren.

Das (alte) Italien bat, mit Musnahme ber etruris fchen, welche aber Pompeji durchaus fremd ift, feine eigene Schule, bis es der Sammelplat griechischer Talente murde.

Nachfolgende Mittheilung baben wir hauptfächlich aus unferm beständigen Führer, Dajois, entlehnt, und burch Benutung feiner Driginal = Duellen, fo wie durch Bujies bung der Untersuchungen von Gir humbpry Davy in Betreff ber Karben, beren fich die Alten jum Dalen bedienten, \*) bestätigt, berichtigt und bier und ba erweitert; Die Sitte, Bande mit Gemalben ju verzieren, ließe fich wohl bis in bas grauefte Alterthum verfolgen, ohne bag man fich allen Anspruchen der Aleghpter fügte, welche behaupten, diese Urt von Malerei sechstaufend Jahre früher, als die Griechen erfunden ju haben. Um nicht mit Un= führung von Auctoritaten ju prunfen, fo bemeifen neuere Entdeckungen, und vorzüglich die von Belgoni in ben alten foniglichen Grabstätten, binreichend die Grifteng fos wohl der Zeichnenfunft als Malerer unter jener merfwurdigen Ration, icon lange vor Chrifti Geburt.

Die Portrait = Malerei war den Juden nicht unbefannt, mie fich aus einer Stelle im Buche Sezefiel, Capitel XXIII. Bere 14. nachweifen lagt. Somer mar mit bem Effect befannt, welcher durch Farben : Contraft, sowohl bei Metallarbeiten, als bei den Leiftungen des Deberfinble und der Radel erzeugt wird: allein wir glauben, daß ber Dichter nichts von Malerei ermabnt, ausgenom=

<sup>\*)</sup> Phil. Transactions, 1815.

men in Bezug auf Schiffe, welche er rothwangig' nennt." )

Die Zeichnenkunst soll, was Griechenland betrifft, zuerst in Corinth eingeführt worden und aus Griechenland nach Italien übergegangen sehn. Dieß ist indeß, um nur

wenig ju fagen, feineswegs ausgemacht.

Die in so großer Menge aufgefundenen etrurischen Gräber und Basen beweisen, daß die Malerkunst in einer sehr frühen Periode unter den Nationen Italiens mit großem Eiser, und nicht ohne Erfolg ausgesibt worden ist. Plinins spricht von Gemälden in einem Tempel zu Urzdea, einer lange vor Rom erbauten Stadt, desgleichen von andern von ähnlichem Alter zu Lanuvium und Caere; ein Datum, welches, seh es nun richtig oder falsch, bei dem Mangel an allen Beweisen, mit Ausnahme der Behaupztung des Geschichtsschreibers auf jeden Fall schwerlich Glaus ben gebieten wird.

Die ersten griechischen Maler, welche nach Italien kamen, sollen vom Demaratus, dem Bater des römischen Königs Tarquinius Priscus, in diesem Lande eingestührt worden sehn, auf jeden Fall läßt sich der Einsstuß, welchen Etrurien während der Regierung der Tarzquinier auf die Künste in Rom ausübte, kaum in Zweisfel ziehen, und mithin kann man annehmen, daß man ungefähr um diese Zeit zuerst von der Malerei behufs innerer und äußerer Berzierungen in der genannten Stadt Gebrauch gemacht habe. Indeß ist das erste Beispiel rösmischer Kunst, wovon Erwähnung geschieht, nicht eher als ziemlich zweihundert Jahre nach der angezeigten Periode ausgeschieht worden, als nehmlich einer aus dem edlen Geschlecht der Fabier den Tempel der Göttin der Ge-

<sup>\*)</sup> Όυ γάο Κυκλώπεσσι νέες παρά μιλτοπάρησι Όυδ, άνδρες νήων ένι τέκτονες. — Odyss. 1, 125.

sundheit ausmalte, und wegen dieses Umstandes den Zusnamen Pictor erhielt (450 nach Erbauung der Stadt.) Seine Malerei zog zu jener Zeit allgemeine Bewunderung auf sich und war zu sehen, bis der Tempel unter der Res

gierung des Claudius abbrannte.

Der nachfte, vom Plinius erwähnte Runftler ift Pacuvins, der Dichter, welcher, hundert und funfzig Jahre später, sich in seinem Alter durch Ausmalung des Berfules = Tempels auf dem Forum boarium ju unterhal. Bis jur Beit des Muguftus indef fcheint man die Mauern von Saufern blos mit einer einzigen Farbe übermalt und diefe durch allerhand feltsame Bergierungen bervorgehoben ju baben. Augufins mar, wie Plinius ergablt, der erfte, welcher auf den Gedanten gerieth, gange Wande mit Gemalden und Landschaften ju bededen. ter feiner Regierung erfand ein Maler, Ramens Lubius, jene Urt von Bergierungen, die wir jest Arabesten ober den grotesten Sthl nennen. Er verbreitete fich febr fchnell, fo daß die Bader bes Titus und ber Livia, die gu Cuma, Pognoli, Berculanum, Stabiae, Pompeji aufgefundenen Meberrefte, fury jede Urt von Bebauden aus jener Beit, die fich einigermaßen gut erhalten haben, jabl= reiche und icone Beifpiele hiervon darbieten.

Bitruv mag von dieser Art von Berzierungen durch aus nichts wissen, und erklärt, daß dergleichen phantastissiche Malereien unmöglich für schön gelten können, weil sie sich nicht auf Wirklichkeit gründen: allein die allgemeine Stimme, sowohl in alter als neuer Zeit, hat eine durchs

aus verschiedene Meinung ausgesprochen.

So entlehnte der große Raphael den Plan zu jesten schönen Freskos, welche die Gallerie des Batikans so berühmt gemacht haben, von den in den Bädern zu Rom gefundenen Gemälden: und andere ausgezeichnete Künstler der nehmlichen Era, der goldenen Periode italienischer Knust, verfolgten den Pfad, welchen er eingeschlagen hatte, bis sowohl öffentliche als Privat : Gebäude in Italien mit ders

gleichen eleganten und hochst mannigfaltigen Bergierungen angefüllt waren.

Der in Rede siehende Sthl hat seine Benennung, grotesk, von den unterirdischen Gemächern (Grotten) ershalten, in welchen man die Originale gewöhnlich gefunden hat. Gemächer, die nicht unter der Oberstäche der Erde erbaut, sondern durch eine allmälige Anhäufung von Erdsreich, und durch den Einsturz der sich stolz erhebenden Thermen, wovon sie einen Theil bildeten, verschüttet worden sind.

Herculanum und Pompeji gewähren eine eben so reiche Fundgrube für neuere Künstler, die darans schöpfen wollen, als wie die großen Meister der italienischen Schule irgend dergleichen besaßen; und es ist schr zu bedauern, daß diese Urt von Decoration nicht die vergängliche und doch nicht minder theuere Berzierung mit seidnen und papiernen Tapeten in den neueren Palästen überlebt hat. Wir wollen hier eine höchst sonderbare, und so viel wir wissen, ganz einzige Urt von Malerei erwähnen, wovon einige Beispiele in Pompeji zu sehen sind, und die Sir W. Gell folgendermaßen schildert: —

Es ist auffallend, daß in manchen Fällen, wo sich nehmlich ein Gemälde gut erhalten hat, und aus einer gewissen Entfernung dem Auge sichtbar wird, ein Styl in Auwendung gebracht ist, welcher, wiewohl darauf berech: net, die Wand zu verzieren, doch bei einer größern Ausnäherung keineswegs verständlich erscheint. In einem Zimmer unweit vom Eingange in das Chalcidicum neben der Statue der Enmachia befindet sich ein Gemälde, welches, von einer gewissen Entfernung aus gesehn, eine Stadt, ein Zelt und etwas einer Hochzeit Feierlichkelt Alehnliches darstellt, allein es verschwindet oder verwandelt sich vielmehr, wenn man sich ihm zu sehr nähert, in eine Zusammenhäufung von, dem Anschein nach, nichts bedeutender Flede, so daß es der Geschicklichkeit eines Künstlers spots

tete', der bemüht mar, es in einer Entfernung von drei pder vier Fuß zu copiren.

Gin anderes Gemälde, derselben Gattung, ist oder war im Zimmer des Perseus und der Andromeda zu sehen. Eine ganze Meierei, mit Thieren, einem Brunnen und einem Bettler, schien den Alterthumsforscher zu nähe, rer Betrachtung einzuladen, die aber blos Berwirrung erzengte und die Erwartung täuschte, zugleich aber auch bewieß, daß das Gemälde nicht copirt werden konnte, ausgenommen von einem, die Geschicklichkeit und den Pinsel des Meisters, welcher das Original gemalt, besitzenden Künstler. Es ist wahrscheinisch, daß diejenigen, welche dergleichen unwirkliche Gemälde zu malen pflegten, diese mit großer Leichtigkeit und Schnelligkeit hinzuwerfen versstanden, und daß solche Kunstwerfe zur Ausfüllung der Felder dienten, wo man eine genaue Ausführung für unnöthig hielt."

Landschaften, deren Perspective nicht sehr genau ist, kommen häufig vor; wiewohl die Alten keineswegs unbestannt mit dieser Wissenschaft waren.

<sup>\*)</sup> Diese Kunft, die Wirkung eines Gemäldes auf einer Wand bervorzubringen, anstatt die Natur felbst nachzuahmen; ift mit ausgezeichnetem Erfolg bei der Berzierung gewisser moderner italienischer Wohngebäude angewendet worden. Der Berfaffer bat in Palazzo Saunizzi. In Rieti, eine Stube von grofartigen Dimensionen gesehn, der Besuchende beim erften Eintritt fich in einem, mit grünem Damaft ausgekleideten und einer Anzahl prächtiger Gemalde verzierten Zimmer zu befinden glaubt. Man entdedt dafelbst Madonnen und beilige Familien, Thiere und Schlachtflude, welche für den Augenblick, Die Mamen und Werke der ausgezeichnetsten Kunftler ins Gedachmiß zu: rudrufen. Allein eine fernere Untersuchung, wenn man fich mehr nabert, zeigt, daß fein einziger von allen diefen Wegenständen beutliche Form und Umriffe ober ein verständliches Merkmal bat. Nicht nur besteht die gange Sammlung in einer Darstellung von Bemätden, fondern felbst ihre, dem Anschein nach, goldnen Rahme find weiter nichts als hölzernes, rob mit Ocher überstrichenes und nur fehr fvärlich hier und da an ben hervorstehenden Theilen, jur Bervorhebung der Lichter, mit Gold betopftes Schnigwerk. Binter einem jeden Trug.

Bitruv erwähnt, in der Vorrede zu seinem achten Buche drei Athenienser, — Agatharcus, Democristus und Anagagoras, welche Abhandlungen über Lisnear=Perspective\*) hinterlassen haben; und er selbst spricht von dem Gesichtspunkte, den er acies oculorum nennt; und dem Entsernungs=Puncte (Distanz) Punkte, welchen er mit dem Ausdruck oculorum extensio bezeichnet. \*\*)

Bei den Landschaften zu Pompeji bilden in der Resgel Gebände einen hervorragenden Zug. Sie tragen oft jenen unbestimmten Charafter an sich, den wir so eben beschrieben haben. Gine derselben, im Hause des kleineren Brunnens, sindet der Leser zu Ende des achten Capitels dieses zweiten Bandes geschildert.

Die Alten malten auf Holz, Leinwand, Pergament, Elfenbein und Mörtel, wobei sie sich verschiedener Berschrungsweisen bedienten. Die geschätzteste unter allen war die enkaustische Methode, die wiederum in drei Unsterabtheilungen zersiel. Die erste wurde in gefärbten Wachssen ausgeführt, welche so zubereitet waren, daß sie hinzlängliche Flüssigkeit besaßen, um kalt aufgetragen werden zu können.

Maphtha oder Terpentingeist, oder irgend ein volatistes (flüchtiges) atherisches Del dürften geeignete Menstrua (Auflösungsmittel) gewesen sehn, um das Wachs liquid zu machen und nach Auftragung der Farben zu ver-

<sup>(</sup>falichen) Gemälde (sham pieture) fleht man weiter nichts als die weißen Mauern, und die, dem Anschein nach, reichen seidenen Tapeten bestehen in einigen schmaten Streifen seidenen Zeuges zwischen den Rahmen — indeß macht das ganze einen guten Effect. —

oder Linear = die Gestalt der Gegenstände erhebende Perspective und eine Farben- oder Luft = Perspective.

co) Pompejana, second acries, vol. I. p. 165 - 6.

flüchtigen, während lettere gehörig befestigt und dauerhaft zurücklieben.

Die zweite Sorte wurde vermittelst eines Grab: stichels (graver) auf Elfenbein ausgeführt. Dieser bestiente man sich blos zu sehr kleinen Gemälden, sund sie nahm bei den Alten wahrscheinlich dieselbe Stelle ein, wie in der neuern Kunst die Miniatur-Malerei. Das dabei zu beobachtende Verfahren bestand darin, daß man den darzustellenden Gegenstand zuerst vermittelst eines Grabssichels stizzirte und darauf in die Linien Farben eins führte. ")

Bei der dritten Sorte, murde gefärbtes Wachs durch

<sup>•)</sup> Dieß ist Majois Erklärung. Dur geht dadurch nicht hervor, wie beide befchriebene Methoden gu der Beneuming entaus ftifd (eingebrannt) gefommen find, wofern man nicht enva ans nimmt, daß bas Wachs tei der zweiten durch Gener geschmotzen wurde; allein die uns von Plinius hinterlaffene Angabe ift fo furz, daß ihr ein jeder Commentator eine neue Auslegung geben kann. Encausto pingendi duo fuisse antiquitas genera coustat, cera et in ebore, cestro, id est viriculo, donec classes pingi coeperunt." (Plin. Hist. Nat. XXX. 26. In einer anommen frangofischen Geschichte ber Malerei finden wir folgende Erläuterung: "Bei der erften Dethode wurde mit verschiedenen Tinten gefäretes Wachs angewendet und auf Holz aufgetragen, indem man eine vermittelst erhipten Eisens eingegrabene Stizze verfolgte. Bei der zweiten, welche auf Elfenbein ausgeführt wurde, bramte man vermittelft eines icharfen beingemachten Werkzeuges nicht blos den angeren Umrif, fondern auch die Contoure der Figuren und überhaupt einen allgemeinen Entwurf des gangen Wegenstandes ein, worauf Farben für die Schatten aufgetra: gen wurden, während das Etfenbein felbft für die Lichter frei blieb, und gulett gab man bem Gangen vermitteift bes Feuers Bollendung und Dauer." - (Histoire de la Peinture Ancienne, fol. Loud. 1725, (Bowyer.) Der Ginn der Schlufworte ift zweidentig: vielleicht ift das bei der dritten Methode der enkaustischen Malerei beschriebene hineinschmetzen des Wachses damit gemeint. Roch ift zu bemerfen, daß Plinius in feiner Angabe der beiden erften Metho= ben tein erhittes Wertzeug oder irgend eine Amvendung von Fener erwähnt. Meuerdings bat man fich in Deutschland, und wie bekannt mit Erfolg, in der enkauftischen Malerei versucht.

Sige geschmolzen und, noch warm, vermittelft eines Pinfels Das punische ober carthaginensische Bachs galt für das befte. Es murte dadurch erhalten, daß man gelbes Wachs einige Zeit unter freiem Simmel bleichte, bierauf in dem reinsten, in einiger Entfernung vom Ufer geschöpften und mit Salpeter (Ritrum) vermischten Cees maffer fochen ließ und die reinsten Theile, so wie sie an die Oberfläche emporstiegen, abnahm. Diefe murden noch= male in Seewaffer gefocht und bann bem Sonnen . und Mondlichte ausgesett, um abermals ju bleichen. Wenn der bochfte Grad von Reinheit erforderlich mar, fo fochte man biefes zweimal gereinigte Wachs noch ein brittes Mal. Für bie enfaustische Malerei murde es mit Del vermischt, um liquider ju werden. Auf die angezeigte Beife bereitete Farben litten nicht im geringften burch ben Gin= fluß der Witterung oder des Seemaffers, und murten ba: ber häufig jum Bemalen von Schiffen und allen Arten von Solgwerf an der Unfenseite von Gebauden benugt. Wollte man den Banden einen gleichartigen Unfirich ge= ben, fo ließ man ben Stud juvor völlig troden merden. Bierauf trug man einen ebenen Uebergug von Wachs und fiedendem Del, melde als Behitel für den Farbeftoff bien= ten, mit Pinseln auf. Rach diefem murbe bas Bachs jum Schwigen gebracht (geschweißt (sweated,) um uns des einzigen Worts ju bedienen, welches unfere Deinung bezeichnet,) dieß geschab, indem man ein glubendes Rob= lenbecken, der Wand so nabe als möglich brachte; die Band felbft murbe alebann mit Studen Bacheferge geries ben und erhielt endlich die lette Politur burch einen feinen linnenen Stoff.

Außer der eben mitgetheilten Methode, malten die Alten in Fresto, wie dieß aus einer Untersuchung der zu Pompeji, Herculanum und in den Thermen zu Rom gestundenen Gemälden unbestreitbar hervorgeht; daß sie wirfslich mit der Fresco Malerei vertraut waren, muß man ferner nothwendiger Weise ans einer Stelle folgern, wo

Plinins diejenigen Farben nennt, welche fich nicht auf feuchten Mörtel auftragen ließen.

Un einigen Orten in Pompeji, wo man abgesonderte Figuren auf einen farbigen Grund gemalt findet, hat die theilweise Zerstörung der Farben den augenscheinlich auf der Mauer, während diese noch feucht war, vermittelst eines Grabslichels gezogenen Umrif dem Auge blosgesfiellt.

Rein einziger von den alten Schriftstellern berechtigt uns zu der Annahme, daß man zu diesem Proces Ralfwasser angewendet habe; es ist möglich, daß die Farben einem dünnen Leim oder Gummi einverleibt wurden. Man sindet nie zwei Farben. Schichten über einander, ausgenommen da, wo Figuren oder Berzierungen auf einen gefärbten Grund gemalt sind: und es ist hierbei noch zu bemerken, daß die so gemalten Gegenstände diesenigen sind, welche am meisten durch die Einwirkung von Feuchtigkeit und Luft gelitten haben.

Dieß läßt sich sehr deutlich an einem, die drei Graszien vorstellenden Gemälde, in einem Hause in der Straße der Silberschmiede, wahrnehmen. Die ganze, später auf dem farbigen Grunde aufgetragene Farbe hat sich in Folge der Einwirfung von Feuchtigseit und dadurch, daß sie neuerdings dem Einstuß der Luft ausgesetzt worden ist, abgesblättert, mährend der, vermittelst eines scharfen Instrumentstief in den Hintergrund eingeschnittene Umriß (Contour) noch vorhanden ist.

Die Rechheit und Rraft der Stricke, womit einige dieser Figuren ausgedrückt sind, erregt in der That Beswunderung. Die Alten scheinen die lichteren Theile durch die Hauptfarben gegeben und vielmehr die dunkeln Stellen der Augen und des Mundes durch wiederholte Farbenaufstragung hervorgehoben zu haben, was ihren Köpfen einen fast sprechenden Ausdruck verleiht.

Außer thierischem Leim bedienten fich die Alten zu ihren Malereien verschiedener Gummi : Sorten, nnter

welchen die am meiften geschätte Carcocolla hieß. Des, gleichen wendeten sie Milch an, wenn gleich Letteres für eine neuere Erfindung gehalten wird.

Die historischen Gemälde der Römer beschränkten sich hauptsächlich auf poetische und unthologische Gegenstände, die einzigen, welche in den Händen von Dichtern oder

Malern Popularitat erhalten ju baben fceinen.

Wir theilen bier einige Beobachtungen über biefen Gegenstand aus dem oben angeführten Schriftsteller mit, wollen jedoch zuvor bemerfen, daß das, mas er von der Unvollfommenheit seiner schönen Rupferstiche zu sagen für nöthig erachtet bat, fich mit doppelter Rraft auf un. fere roben Umriffe anwenden läßt. "Bei dem Berfuch, eine Urfunde von biefen Gemalten ju erhalten, bildet fich ber Berfaffer feineswegs ein, daß er bem Lefer mehr als einen schwachen Begriff von denselben überliefern foune. Gin Rünftler von ausgezeichneter Weschicklichfeit wurde es für eine außerft schwere Aufgabe halten, die fraftigen und ausdrucksvollen Buge bes Originals in burftigen Umriffen ju erhalten, tes Driginale, mo oft gar fein Umrig ju finden ift, wo Alles nur abgeschattet und hingebuftet ift, bis die Formen undentlich merden. In der That, mo es gescheben fann, ift nichts so schwer, als einen Umrif von ben Driginalen ju entwerfen, felbft wenn man bas burch. fichtigste Papier dazu anwendet; blos vermittelft beträcht. licher Roften und im großen Maaffabe murde fich ein Begriff von dem Pinfel (Touch) und Styl der Maler bes Allterthums geben laffen. Biele find auch in Rudsicht auf Zeichnung uncorrect, allein durch die Singufügung von Schatten und Farbe wird bas Mangelhafte ge; milbert, mas bei ben blosen Umriffen fogleich deutlich in tie Augen fällt.

Diejenigen indeß, welche die Gruppirung und Composition der Alten zu studiren wünschen, werden an dergleichen Umrissen eine bedeutende Unterstützung sinden, und sowohl Geschichte als Poesse werden, austatt durch blose

Bermuthungen, burch Beispiele aus ber Birflichfeit erlautert merden. Unbeimeifelt verratben felbit bie gemal. ten Driginale einen gemiffen Grad von Identitat (Ginfor: migfeit,) ein Dangel, der burch bie blofen Umriffe noch fichtbarer wird. Die Romer copirten blos fich felbft und die Griechen; mithin verbreitete fich ber Bereich ibrer Runft nicht über alle Zeitalter und alle Situationen, welche ben Runflern der neuern Beit offen fieben. Die Briechen, welche blos fich felbit und allenfalls gelegentlich einen Perfer ober eine Umajone malten, waren in Bejug auf Motelle noch mehr befdranft. Die Schattirung eines modernen Gemaldes wird in der Regel funftlich, vermittelft Ginlaffung eines Lichtscheins burch ein fleines Kenfter ober gar nur burch ein fleines, in einem vorfaglich gefchloffenen Laden gelaffenes Loch bestimmt; mas eine Birfung berporbringt, die man nur felten in der Matur beobachtet. Die Ulten im Gegentheil icheinen bem Tageslichte fur ibre Werfe den Borgug gegeben ju baben, und ein fonderbarer Bertbeil ift baburch gewonnen worden; die Gemalbe ber Alten nehmlich erzeugen einen angenehmen Offect, menn man fie bles mit einer einfachen rethen Linie umgiebt, mabrend felbit die beffen ber neueren Gemalde bem Bild. fcbniger und Bergolder fur ihre prachtigen und polirten Rabme febr viel ju verdanfen baben, weil obne leptere ibre Coonbeiten fo febr verlieren, daß fie fail aufboren, eine Rierte fur ein Bimmer ju fenn." \*)

Die früheren griechischen Meister wendeten bei ihrer Malerei blos vier Farben an: nehmlich Erde von Melos für Beiß; attischen Efer für Gelb; Sinopis, eine Erde vom Pontus, für Roth; und Lampenruß für Schwarz, und mit diesen einsachen Elementen führten Zeuris, Polly gnotus und andere Maler der nehmlichen Beit ihre

berühmten Werfe aus.

<sup>\*)</sup> Pompejana, second series, vol. II. p. 106. 7.

Nach und nach wurden neue Farbe = Stoffe entdeckt, so daß in einer späteren Periode, als Apelles und Protogenes blüheten, "die Kunst," um mit dem Cicero, von welchem der vorhergehende Umstand ebenfalls entlehnt ift, zu reden, "ihre Bollfommenheit erreicht hatte."

So groß ist in der That die Anzahl von Färbestofsfen, die wir bei den Alten erwähnt finden, und so groß ist ihre Schönheit, daß es sehr zweifelhaft bleibt, ob. mit aller Hülfe neuerer Wissenschaft, unsere jezigen Rünstler in dieser Hinsicht irgend einen Vortheil über ihre Vorgänger haben.

Die Römer theilten ihre Farben in zwei Klassen: in heitere oder lebhafte (floridi,) und in düstere (ernste) (austeri.) Die ersteren wurden, wegen ihres hos hen Preises, dem Künstler gewöhnlich von dem jedesmalizgen Unsteller besorgt; diese zersielen wiederum in natürliche und in fünstliche (durch Kunst bereitete.) Die floriden Farben scheinen ihrer Zahl nach sechs gewesen zu sehn: nehmlich Minium, Roth; Ehrnsocolla, Grün; Armenium, Purpurissum, Indicum, Ostrum und verschiedene Nuancen Blau.

Minium war diejenige Farbe, melde mir jest Bermillon (Dochroth) oder Binnober nennen. Diefe Enbftang erhielt man guerft aus der Umgegend von Ephesus, und fpater aus Spanien, woselbft ein Schacht mar, melder eine reiche Alusbeute lieferte. Man bezog aus biefem Bergwerfe jährlich gegen gehntaufend Pfund robes Gri, welches, fo wie es mar, unter bem Ciegel ber vereideten Dberbergauffeber nach Rom gebracht und dafelbit jum Gebrauch vorbereitet murbe. Da der Artifel hiernach ein Monopol des Staates bilbete, fo murde ein Befet erlaf. fen, daß der Preis nicht fiebengig Denarien (ungefähr breigebn Thaler für das Pfund) überfteigen follte. ftand, außer feiner Schonheit, auch als eine beilige Karbe in großem Werthe. Plinius fagt: -

"In den Gilberbergmerfen findet man auch bas

Minium, ") eine Cubffang, die von ben Malern jest febr gefcatt wird, und ebedem bei ben Romern in großter und beiligfter Uchtung fand. Berrius führt glaub. murtige Schriftfteller an, welche fagen, bag ehebem felbft Das Untlig ber Jupitereffatue an festlichen Tagen gewohnlich mit Minium gefdminft worden fen, und bag fic triumpbirende Relbberren ben Leib damit beftrichen baben. Co babe Camillus triumphirt. Bon biefer religiofen Sitte foll ce auch berrubren, baf man beim Triumphfcmaug unter tie Calben, welche prafentirt merben, auch Minium mifcht; und die Cenforen ertheilen beim Untritt ihres Umtes nicht eber einen Befehl ober Auftrag, ale nachdem das Untlig Jupitere mit Minium gefarbt worden ift. 3ch mundere mich gwar, wie man auf folche Dinge bat verfallen fonnen, aber es ift befanut, bag noch bente viel davon gebalten wird, und bag fich bie Dberbaupter ter athiepischen Bolfer gang mit bicfer Karbe bemalen, und bag fie bei ihnen die Farbe ift, womit bie Gotterbildniffe angefirichen werben. 3ch will baber ben ibr alles und mit Genauigfeit anführen.

"Theophrast sagt, tag bas Minium nennzig Jahre vorber, che Pragibulus zu Uthen Regent war, von einem Athenienser Namens Rallias erfunden seh, und dieser Zeitraum schließt sich mit bem 249sten Jahre Roms. Rallias glaubte, er würde aus bem rothen Saude, der sich in Siberbergwerfen fand, Gold schmelzen konnen, und dieß gab dem Minium ten Ursprung. Er sagt, man habe es damals auch schon in Hispanien gesunden, aber hart und sandig. Auch bei Kolchi, auf einem unersteigslichen Felsen, von dem man es mit Schleudern habe her-

to con Congle

<sup>°)</sup> Nicht bie rothe Farbe, welche wir Mennige nemen, sondern Sinnober. Memige heißt beim Plinius: minium secundatium. And ift hier nicht ber littliftige Sinnober, ber aus Edwefel und Duedfither verfertigt wird, zu verstehen, sondem ber nofürsiche gewachene Sinnober (Cinnabaris naturalis).

abwerfen muffen. Dieses seh ein unächtes. Das beste finde man oberhalb Ephesus in den cilbianischen Feldern. Der Sand habe eine Scharlachfarbe, werde zerrieben, und das Pulver geschleimt, und der Bodensatz abermals gewasschen. Man habe eine doppelte fünstliche Zubereitung. Einige machten gleich Minium nach der ersten Wäsche. Andere machten die Farbe etwas matter; das Minium von der zweiten Wäsche seh aber das beste.

bewundere ich nicht, denn schon in den trojanischen Zeiten wurde, nach Homers Zeugniß, der Röthel geschätzt, indem er die Schiffe lobt, die damit bestrichen waren, da er doch sonst selten von Malerei und Farben spricht. Die Griechen neunen den Röthel Milton, und bei einigen heißt Minium, Einnabari. Daher ein Jerthum entsstanden ist, denn der Name Einnabaris ist ein indisches Wort. So heißt nehmlich bei den Indiern das Blut, das der sterbende, schwere Elephant dem Drachen noch auspreßt, und das sich, wie ich sagte, mit dem Blute dieses Thieres vermischte. Es giebt keine einzige Materie, welche in der Malerei das Blut so gut auss drückt, als diese u. s w."

Chrhsocolla war eine natürliche Substanz, die man in Gold , Silber , Rupfer = und Blei Schachten fand: die beste Sorte erhielt man aus Kupferbergwerfen, die zweite aus Silberschachten und die schlechteste aus Bleis Gruben. Eine fünstliche Urt bereitete man aus dem Bosdensatz von Wasser, welches man in Metalladern stehen ließ. Plinius sagt, daß man diesen Stoff durch die Psanze lutum, Waid, in Grün verwandelt habe. Man kann mit höchster Wahrscheinlichkeit annehmen, daß die natürliche Chrysocolla nichts anders als kohlensaures Kupfer (Malachit) war, und daß die künstlich bereitete aus Thon

<sup>\*)</sup> Plin. Hist. Nat. XXXIII. 1. 36 == 38.

bestant, den man mit schwefelfaurem Rupfer (blauer Bitriol) geschwängert, und hierauf vermittelft eines gelben

Stoffe grun gefärbt hatte. ")

Der Rame Chrysocolla (Gold : Leim) rührt mahrschein. lich von dem grunen Pulver ber, deffen fich die Goldschmiede jum gothen bedienten, und in welches Rupfer

einging.

Alle grune, von Davy untersuchten Farbestoffe der Alten haben fich als Rupferverbindungen erwiesen. Bon ber besten Gorte der fraglichen Farbe fostete das Pfund fieben, von der zweiten funf, und von der britten brei (Rach unferm Gelde ungefähr 1 Rthir. 11 gr. Denarien. 25 gr. und 15 gr.

Da man jest jum Lothen des Goldes Borar anwen= det, so wird das Wort Chrysocolla oft fälschlicher Weise

burch Borar überfegt. 00)

Armenium hatte feinen Damen von bem Lande er= halten, mober es fam. Gleich den beiden bereits beschries benen, mar es ein metallischer Färbestoff, und murde durch Reiben in das feinste Pulver verwandelt. Es war von lichtblauer Farbe und murbe das Pfund mit dreifig Sestercen (ungefähr 1 Rthlr. 8 gr.) bezahlt.

Gine unachte Sorte, ber beschriebenen an Gute giem= lich gleich, wurde aus einem eigenthümlichen aus Spanien fommenden Sande bereitet und gefärbt. Bon diefer wurde bas Pfund blos mit sechs Denarien (ungefähr 1 Ribl.

6 gr.) bezahlt.

Purpuriffum, Purpur, bereitete man aus Creta argentaria (Silber : Rreide,) einer feinen, mit einem pur-

o) Davy über bie von den Alten in der Malerei angewen: deten Farben. - Phil. Trans. 1815.

<sup>00)</sup> Im Original ift dieser Gehler in dem Capitel über die Amphietheater vol. I. p. 217, wo es heißt: Caligula, iu a sit of extravagance, used borax etc. — ebenfalls begangen worden.

purnen Farbestoff getränkten Kreide oder Thon, (denn die Alten scheinen von dem Unterschied zwischen Kreide und thonhaltigen Erden nichts gewußt zu haben.) Hinsichtlich der Farbe nahm es seine Stelle zwischen Minium und Wlau ein, und diente zur Darstellung aller Purpur-Rusaucen. Die beste Sorte kam von Pozzuoli. Sein Preis war sehr verschieden, vom wohlseilsten wurde das Pfund mit einem, und vom theuersten mit dreißig Denarien bestahlt.

Purpurisum indicum fam aus Indien. Es war dunkelblau und wahrscheinlich nichts anders als Indigo. Das Pfund dieser Farbe wurde mit zwanzig Denarien

(ungefähr 4 Rthlr.) bejablt.

Einige in den Bädern des Titus gefundene flumspige Massen einer dunkelblauen Substanz sind von Davy untersucht worden und haben sich diesem Chemiker als eine rehe, vermittelst Soda bereitete und mit Rupfer Dyyd gefärbte Glasmaterie (Fritte) erwiesen. Gepulvert und mit Kreide vermischt erzeugten sie Nuancen, die mit den verschiedenen blauen, immer noch an den Wänden der nehmlichen Bäder zu sehenden Farben völlig übereins stimmten. \*)

Dstrum war eine flussige Farbe, der man die erforsterliche Consistenz durch einen Zusatz von Honig ertheilte. Es wurde aus dem Safte eines Fisches, Murey genannt, bereitet, und war in Farbe, je nach dem Lande, aus welchem es fam, verschieden; das von den südlichen Rüssien des mittelländischen Meeres war röther, das von den nördlichen dunkter und violetter.

Gin Topf, der eine rosenrothe Substanz enthielt, und den man ebenfalls in den Badern des Titus gefunden hatte, wurde herrn Davh zur Untersuchung überliefert.

<sup>\*)</sup> Phil. Trans. 1815.

<sup>• • )</sup> Vitruv. VII. 13.

Die Außenseite batte mit ber Beit eine blaffe Rahm : Farbe angenommen, das Innere hingegen zeigte einen Luftre, ber fich dem des Rarmins naberte. Davy machte manche Berfuche, vermochte aber nicht ju bestimmen, ob die farbenbe Substang animalischer ober vegetabilischer Ratur fen, allein dem Gindruck nach, welchen diefelbe auf machte, hielt er fie für ein Specimen bes beften rifden Purpurs.

Die ernften Farben (colores austeri) maren jahlreicher

als bie vorbergebenben.

Paratonium oder Ummonia wurde von einem in Megupten am mittellandischen Meete gelegenen Orte beffelben Ramens gebracht. Es mar eine febr bide weiße Farbe, und murbe auch jur Bereitung folder Stude benutt, die eine vorzügliche Barte erforderten. Seche Pfund murben für einen Dengrius verfauft. Unter ben von Davy analysirten Farben befand sich eine schöne weiße Thonerte. welche ber nehmliche Stoff gemefen ju febn fcheint.

Gine andere Sorte Beig, deren man fich vorzüglich jur Rleifchfarbung weiblicher Figuren bediente, bief Unnu-Man bereitete es ans Rreide und jener Urt von Glas, die man gur Berfertigung von Ringen (annuli)

für das gemeine romifche Bolf benutte.

Ceruffa ober Bleiweiß murbe ebenfalls angewendet, porguglich von ben Damen gur Erbobung ihrer Reige.

Bon rothen Karbestoffen hatten die Alten Mennige (cerussa usta;) tiefe foll in Folge einer Feuerebrunft im Piraus, welche einige Puttifche, Toiletten und Gerath. schaften ber atheniensischen Damen ergriff, entbedt morben fenn. Die befte Sorte fiel ins Purpurne, fam aus Rleinaffen und murbe das Pfund mit fechsgehn Denarien be-Diefer Farbe bediente man fich febr viel gur Schats tengebung. ")

<sup>\*)</sup> Sine usta non flunt umbrae. - Plin. Hist. natur. lib XXXV. 6.

Der Leser barf die (Cerussa usta,) welche wir Mennige (minium) nennen, nicht mit dem alten Minium oder Cinnabar vom Duecksilber=Sulphuret verwechseln.

Eine unächte Sorte von Cerussa usta wurde in Rom durch Calcinirung einer steinigen Ocherart, sil marmorosum erhalten, die man darauf in Weinesing löschte.

Sinopis war eine Erde von schönrother Farbe, welche aus der Stadt Sinope im Pontus gebracht wurde; mit ihr sind die meisten jener prächtigen rothen Gründe gezmalt, die man in Pompeji und andern Orten so sehr bezwundert. Sie bestand in drei Nuancen, der rothen, der mittelrothen und der weniger rothen. Die beste Sorte sam von Lemnos, und war zum Zeichen ihrer Aechtheit gestempelt (daher ihr Name terra-lemnica, terra sigilluta) ferner von den balearischen Inseln, und aus Cappadocien. Luch aus Egypten erhielt man dergleichen. Bon der bessen bezahlte man das Pfund mit drei Denarien (ungesfähr 15 gr.)

und kostete das Pfund blos acht Usse (ungefähr sechs

Pfenuige.

Ferner hatte man auch eine Farbe, welche in Indien Zinnober genannt wurde, und von der man sagte, daß sie durch Bermischung des von Elephanten und Drachen in ihren tödtlichen Kämpfen vergossenen Blutes erzeugt würde; dieser Färbestoff eignete sich vor allen andern zur Darstellung des Blutes. Mazois ist der Meinung, daß es Cochenille gewesen seh. Allein noch wahrscheinlicher dürfte es jene Substanz gewesen sehn, welche man noch heutiges Tages Drachenblut nennt, und hänsig in den Künsten anwendet, diese ist von dunkelrother Farbe; übrizgens glauben wir nicht, daß Cochenille vor der Entdeckung Amerikas bekannt war.

<sup>\*)</sup> Während bes Aufenthaltes eines Freundes des Berfaffers in

Candaracha war ein in Gold : und Gilberfdachten vorfommender Farbeftoff, deffen Ruancen gwifden Roth und Gelb begriffen maren. Der rothere murbe am meinten gefchatt. ") Dit gleichen Theilen rothen Bleioryde (Den: nige) geröftet, lieferte er bie mit bem Ramen Canbur bezeichnete Karbe, tie einen matten Schein batte und, mit Sinopis vermifcht, Spricum genannt murde. Dan bebiente fich biefer Cubftang borguglich jur Grundfarbung. llebergog man fie mit Purpuriffum, meldes mit Enweiß aufgetragen murde, fo erhielt fie bas Unfebn von Den: nige ober Sinnober; trug man fie in Berbindung mit Dirum auf, fo abnette fie bem Purpur. 0\*)

Alle gelber Farben bediente man fich einer blafferen Sorte von Candarach, welche Ravins benutt, um bie Karbe eines Umfelichnabels ju beschreiben; ferner bes Uuri: bigmente oder Urfenif : Sulphurete (Berbindung des Schmefele mit Arfenif; auri pigmentum;) endlich mehrerer Deberarten, unter welchen ber attifche Deter am meiften geschätt murbe. Bon letterem begablte man bas Pfund mit zwei Denarien (10 gr.) ber Deber von Uchaja murbe gur Schattengebung benutt und foftete ungefahr vier Denarien. Der gallifde ober glangende Deber biente fur bie

Lichter und mar noch mobifeiler.

Atramentum ober Schwarg hatte man zwei Sorten, natürliches und fünftlich bereitetes. Das naturliche machte man aus einer fcmargen Erbe ober bem Blute bes Tin-

ber Rabe von Pompeji; wurde ein Topf von einer rothen (Carmo. fut) Farbe (of a red colour) gefunden, und von einem französischen Sünftler, der ihn von dem Arbeitsmann gefauft, mit großem Erfolg als forperliche Farbe benutt.

<sup>6)</sup> Plin. Hist. Nat. Vol. XXXIV. 55. fagt: - man findet ibn in den Gold : und Gilber : Bergwerten. Je rother er ift, je giftiger er riecht, je reiner und gerreiblicher er ift, befto ichwerer ift er.

et) Ciebe Histoire de la Peinture Ancienuc.

tenfisches (Cepia.) Das fünstliche murde aus verfohlten Bein = Treffern, calcinirtem Elfenbein ober Lampenschwarz Das indifche Atramentum galt fur bas befie: feine Zusammensetzung war unbefannt. Plinius fagt bierüber Folgendes: - "Auch Atrament wird zu den ge= machten Farben gerechnet werden muffen, obs gleich ein Altrament giebt, das eine Erdart ift, die auf zweifache Weise entsteht. Entweder es rinnt wie eine salzige Gubfang bervor, oder eine gewiffe fcmefelfarbene Erdart mird für Atrament gebraucht. Man bat Maler gefeben, welche todte Rohlen aus den Gräbern ausgruben. Doch alles tergleichen ift schwerlich zu haben, und diese Dinge find Eigentlich wird Atrament aus Ruß gemacht, und zwar auf verschiedene Urt, indem man Barg oder Pech ausbrennt, und man bat ju biefem Bebuf eigene Werf= flatte erbaut, die ben Rauch von diefen Materien nicht Das befte wird auf eben diefe Urt aus Riebn= Es wird mit Rug aus Defen und Badern bolg gezogen. verfälfcht, und wir bedienen und beffelben jum Bucher= fcreiben. Ginige brennen auch getrodnete Weinhefen aus, und behaupten, daß diese Schmarge, im Fall die Befen von gutem Wein find, dem Indicum nabe fomme. Ingnotus und Mnfon, zwei febr berühmte Maler zu Uthen, haben Schwarze aus Treftern verfertigt, und biefelbe Ernginon genanut. Appelles erfand eine Schwärze aus gebranntem Elfenbein, und nannte fie elephantis Mus Indien erhalten wir das Indicum, beffen Erfindung mir bis beute noch unbefannt ift. Die Farber verfertigen fich eine Schwärze aus dem schwarzen Stoffe, der sich an fupferne Ressel sest. Auch aus Riebnholz mirb Schmarze gemacht, indem man es verbrennt, und bie Roblen im Mörfer zerfiogt. Der Blacffich (Tinten= fifch bat in tiefer Sinficht eine gang merfwurdige Gigen= schaft, boch aber wird aus ihm feine Schwärze gemacht. Alle Schwärze wird verfertigt; die Schreibeschmärze durch Bufat von Gummi, und die fdwarze Tunche burch Leim.

Schwarze, welche in Gfüg zerlaffen war, läßt fich schwer abmaschen. \*) — Ralcanthon ober Bitriol. Schwarz wurde blos jum Farben von Solz angewendet. Das schwarze Pulver, wie es auch immer bereitet sehn mochte, benutte man als Tinte zum Schreiben, nachdem man es zuvor mit Gummi vermischt hatte; zum Uebermalen ber Wande bingegen verband man es mit Leim.

Caruleum oder Agnr war ein Sand, welcher aus Meghpten, Schthien und Epprus gebracht wurde. Späterhin verfertigte man bergleichen auch in Spanien und zu
Pozzuoli, die nachgemachte Farbe hieß Caelon. Das Caruleum wurde mit acht Denarien bezahlt. Dieser Farbestoff wurde gleich der Chrhsocolla mit dem Saste von
Kräutern genetzt. Aus dem Caruleum, nachdem es gewaschen und gestoßen worden war, verfertigte man ein
blässers Blau, Lomentum genannt. Dieses kostete zehn
Denarien. Caruleum wurde durch weiße Erde aus Eretria, die man mit gedörrten, in Wasser macerirten
Beilchen farbte, nachgeahmt.

Bon den genannten Farben ließen fich bas Purpuriffum, Purpuriffum indicum carnleum, Melinum, Auripigmentum, Appianaum und die Ceruffa nicht auf einer feuchten Flache auftragen, fonnten also nicht zu Fresco-Gemalden benutt werden. Sie wurden mit Wachs vermischt und bei der enfausischen Malerei angewendet.

Die nachstehende Tabelle gemahrt einen Ueberblicf aller von uns berührten Karben: -

<sup>•)</sup> Plin. Hist. Nat. XXXV. 25.

<sup>66)</sup> Plin. Hist. Nat, XXXV. 29.

| Florid                      | Minium oder Cinnober.              |
|-----------------------------|------------------------------------|
|                             | Cerussa usta oder rothes Bleiornd. |
| 1 1                         | Sinopis, (drei Ruancen.)           |
| 1                           | Cicerculum.                        |
| Roth Gruft (aust.)          |                                    |
| Joseph (autor)              | Sandarach.                         |
| 1 8                         | Sandir.                            |
| (                           | Spricum.                           |
|                             | Sandarach                          |
| Math Graf (anet )           | Anripigment.                       |
| Gelb Ernst (aust.)          | Ocher, (verschiedene Ruancen.)     |
| / Clarix                    | Armenium.                          |
| Slorid                      | Purpurissum.                       |
| \                           |                                    |
| Selen                       | Purpurissum indicum, od. Indigo.   |
| Blau                        | Ostrum, oder thrischer Purpur.     |
| (G.,                        | Caruleum.                          |
| Ernst (aust.)               | Calon, oder Bestorianum.           |
|                             |                                    |
| Grün Florid } Grust (aust.) | Natürliche Chrisfocolla.           |
| Gran.                       | Rünstliche Chrysocolla.            |
| (Graft (aust.)              | Biride appianum.                   |
|                             | Parätonium.                        |
| Beiß Ernft (aust.)          | Cerussa oder Bleiweiß.             |
| . (                         | Unnulare.                          |
| Schwarz Ernst (aust.)       | Atramentum.                        |
| Schwarz Ernst (aust.)       | Atramentum indicum.                |
|                             | Ralcanthon.                        |
| Rum Schluß mol              | len mir noch einige allgemeine Be- |

Zum Schluß wollen wir noch einige allgemeine Bemerkungen über diesen Gegenstand von Sir Humphrh Davy anführen. —

Aus den aufgestellten Thatsachen, so wie aus den citirten Stellen geht hervor, daß die griechischen und röswischen Maler im Besitz fast aller jener Farben waren, welche zur Zeit des Wiederauflebens der Künste in Italien von den großen italienischen Meistern angewendet worden sind. Sie hatten in der That in zwei Farben einen Bor-

4

theil vor diefen, nehmlich in bem bestorianischen ober aes gyptischen Ugur und in dem thrischen ober Gee. Purpur.

"Der Ligur, für beffen Bortrefflichfeit eine fiebenzehnhunderijährige Dauer fpricht, ift auf eine leichte und wohlfeile Beife zu verfertigen. Ich fand, daß funfzehn Gewichte Theile fohlensaure Soda, zwanzig Theile gepulverter, undurchsichtiger Riefel und drei Theile Rupferfeile, zwei Stunden hindurch fiarf zusammen erhist, eine Substanz von genau der nehmlichen Farbe und ziemlich demfelben Grade von Schwelzbarkeit lieferten, und die, gepulvert, ein schönes Dunkelblan erzeugte.

"Der Ugur, ber rothe und gelbe Ocher und bie schwarzen Tinten sind biejenigen Farben, welche an den alten Frestogemalben nicht die geringste Beränderung erslitten zu haben scheinen. Das Sochroth (Bermillon) ist dunfter als neuerdings bereiteter hollandischer Sinnober, und das rothe Bleioryd (Mennige) sieht in Farbe dem jenigen nach, welches man jest in den Drognereiladen verstauft. Die grünen Karben sind im allgemeinen matt.

"Mafficot und Auripigment gehörten mahricheinlicher Beife ju den weniger dauerhaften der antifen Farben.

Wenn rother und gelber Ocher, schwarze und weiße Tinten die von Protogenes und Apelles am meiften benutten Farben waren, so find es ebenfalls diejenigen, deren sich Raphael und Titian zu ihrem besten Stul am häusigsten bedienten. Der heilige Johannes und die Benus in der Tribune der Gallerie zu Florenz sind schlagende Beispiele von Gemalben, bei welchen sämmtliche dunklere Tinten offenbar durch rothen und gelben Ocher und fohlige (earbonaceous) Substanzen erzeugt sind."

Wir fonnen diefes Capitel nicht beffer ichließen, als mit zwei Gemalben von etwas verschiedenem Charafter, beibe siellen Runfiler bar, die in ber Unsubung ihres Be-

Davy. Ueber bie von den Alten gum Malen benutten Farben. — Phil. Traus, 1815.

rufs begriffen find. Auf dem einen erblidt man eine weibliche Figur, welche einen bartigen Bacchus malt.



Sie ist mit einer hellgrünen Tunica ohne Aermel bestleidet, über welcher sie einen dunkelrothen Mantel trägt. Ihr zur Seite sieht ein kleiner Kasten, so wie sie, Barzro's Beschreibung nach, von den Malern gebraucht wurden; derselbe ist in Fächer getheilt, in welche sie ihre Pinssel taucht. Sie mischt ihre Farben auf der Palette, die sie in der linken Hand hält.

Das zweite Gemälde enthält einen Maler des Altersthums in seinem Studierzimmer, mit dem Pinsel in der Hand, gegenüber einer Person, die ihm sist, und von dem Apparate seiner Runst umgeben. Man sieht dieses Sujet Fig. 17. abgebildet, nach einer Copie von Masziois, das Original selbst wurde in der Casa Carolina gefunden, zersiel aber beim ersten Regenguß in Stücke. Es ist von grotessem Charaster, gleich einem oder zwei andern, von denen wir bereits Copien gegeben haben; sie stellen sämmtlich misgestaltete Zwerge dar; indest verzbienen diese grotessen Gemälde doch größtentheils unsere Ausmerksamkeit, weil sie in der Regel hänsliche Scenen darbieten, und uns manche Winke siber das Privatleben und gewöhnliche Thun und Treiben der Alten geben.

Das in Rede stehende Gemälde liefert hiervon ein Beispiel, man erblickt einen zwerghaften Maler, dessen Blöse weiter nichts als eine nach Hinten sehr furze Tunica bedeckt. Er ist mit dem Portrait eines andern Zwerges beschäftigt, letterer ist auf eine Weise gesteidet, die eine Person von Auszeichung verräth: nehmlich der Sinus oder Faltenwurf des Busens der Toga fällt sehr dentlich in die Augen. Der Rünstler sist der zu portraitirenden Person gegenüber, in einer Stellung, die keine geringe Festigkeit der Hand erfordert, um den Pinsel mit Sichen beit zu sühren. Das Gemälde, bereits ziemlich weit ges diehen, ruht auf einer Staffelei, die in ihrer Construction den unsrigen gleicht. Zur Seite des Künstlers erblickt man die Palette, welche in einem kleinen, mit vier Füßen versehenen Tischchen besteht, und hart dabei befindet sich



ein Topf jum Abspülen und Reinigen der Pinfel. arbeitete folglich mit Gummi = ober einer Urt von Baffer= farben; jedoch beschränfte er sich nicht auf diesen Zweig der Runft, denn jur Rechten seben wir feinen Farben= Reiber, welcher in einem über glübenden Rohlen fiebenden Gefäße mit punischem Wachs und Del vermischte Farben 3mei Runfiliebhaber, oder vielleicht Schmaroger und Speichelleder ber figenden Perfon, treten in bas Studierzimmer, und scheinen mit Achtung von dem Gemalbe ju fprechen. Bei dem Geraufch, welches ihr Gintritt verursacht, fieht fich ein Schuler, der in einiger Entfernung fist, nach ihnen um. Der Bogel an dem einen Ende ift nach Majois's Bermuthung die finnbildliche Darstellung eines Sangers oder Musifers, wie man dergleichen jur Unterhaltung und Belustigung der Gafte einzuführen gepflegt zu haben scheint.

Das Gemälde ist nicht vollständig; ein zweiter Bogel und auf der entgegengesetzten Seite ein mit einem hunde spielendes Kind waren verloren gegangen, ehe es Mas

jois copirte.

S. Fig. 18. Sella currulis, nach einem Gemälde in Pompeji.

## (S. Fig. 19. Helm, Fig. 20. Schwert, Fig. 21 und 22. Schuppenharnisch aus Rnochen verfertigt.)

## Capitel III.

## Strafen und Brunnen.

Wir ergreifen die Gelegenheit, einige wenige Bemerkuns gen über das äußere Erscheinen der Häuser, und den Uns blick der Straßen hinzuzufügen, was allerdings eine schicks lichere Stelle in dem, diesem Gegenstand gewidmeten Capitel des ersten Bandes gefunden haben würde.

Mit Ausnahme derjenigen Stadt : Biertel, wo die öffentlichen Gebäude vereinigt und zusammen gruppirt waren, kann die Erscheinung Pompejis dem Auge nichts Auffallendes oder Prächtiges und Erhabenes dargeboten haben.

Die Häuser waren von geringer Höhe und äußerlich dufter und unfreundlich; ihr unterer Theil bestand in der Regel in einer kahlen, mit Mörtel überzogenen und öfters mit verschiedenen Farben bemalten Mauer; der obere Theil war mit kleinen Fenstern versehn, um das Licht in die Gemächer des ersten Stockwerfs fallen zu lassen.

Dieser allgemeinen Beschreibung entsprechend, erscheint das Aeußere, wovon wir hier einen Abschnitt beifügen

Fig. 18.





Fig . 23.



Derfelbe ift von bem Gebaude genommen, welches man das Saus bes tragischen Dichtere nennt (G. Fig. 23. Gin Kenfter im Saufe bes tragifchen Dichters.) Man erblict die Außenwand mit einem fleinen Kenfter; durch letteres fällt das Licht in ein Bemach, welches fid, nach dem Perifint ju öffnet und den Ramen Bibliothet: Bimmer erhalten bat. Die Fenfter (denn das abgebildete gebort ju einer in gleicher Bobe verlaufenden Tenfterreibe) find feche Buf, feche Boll vom Sugboden entfernt, welcher fich einen Auf fieben Boll über ben Mittelpunft ber Strafe erhebt. Sie find flein ju nennen, indem ihre Sobe faum brei und ihre Breite faum zwei guß beträgt. Auf der einen Seite gewahrt man einen bolgernen Rabm, mahrscheinlich zur Aufnahme, entweder eines Fenfters, mofern nehmlich die Deffnung mit Glas verfeben mar, oder eines Ladens, welcher nach Gefallen jurud - oder vorge. fcoben merben fonnte.

Der untere Theil der Mauer zeigt eine Reihe rother, vier und einen halben Fuß hoher Felder. Das Ziegeldach über der Mauer ist modern und blos dazu bestimmt, diese gegen den Einfluß der Witterung zu sichern.

Die Unsicht ist von der Gasse aus genommen, welche zwischen diesem Hause und dem Hause des Pausa hin- läuft, und blos funfzehn Zuß breit ist; von diesem engen Raume nehmen die Fußpfade die Hälfte ein, so daß nur sieben Fuß, sechs Zoll für den Fahrweg übrig bleiben.

Pracht und Berzierungen wurden blos für das Innere aufgehoben, auf welches man Alles verschwendete,
was zur Eleganz und Schönheit beitragen konnte. Rein
einziges bis jest in Pompeji aufgefundenes Haus kann in Betreff seiner Höhe Ansprüche auf architektonische Berdienste
machen; kein einziges bis jest gefundenes ist mit einem
Porticus verziert.

Die Villa Des Diomedes besitzt ein Portal, welches zwei hervorspringende Säulen, eine auf jeder Seite des

Einganges zeigen, und dieß ift ber einzige, einem Porti-

Die beigefügte Unsicht (S. Fig. 24.), die von der Merkuriusstraße aus aufgenommen worden ift, wird dem Lefer eine bessere Borstellung von dem allgemeinen Unblick der ausgegrabenen Stadt geben, als dies eine lange Besschreibung im Stande mare. \*)

Die Merkuriusstraße ist eine der breitesten im ganzen Orte; und die Beschränktheit ihrer Berhältnisse, gegen die Straßen des modernen Europas, läßt sich aus einem Berzgleich der Breite ihrer Deffnung mit der Höhe der auf beiden Seiten zerstreueten Mauern abnehmen. Es ist diesienige Straße, welche wir auf unserm Plan der Stadt als die vierte, westlich vom Thore von Herculanum, bezeichenet haben, und ein Blid auf denselben wird beweisen, daß sie nicht über dreißig Fuß breit ist. Die Unsicht ist nahe von der Stadtmauer aus genommen, und erstreckt sich in südlicher Richtung längs der Straße nach dem Markte zu. In der mittleren Entfernung erhebt sich der an das Haus von Zephyr und Flora sloßende Triumphebogen, durch welchen man doch etwas undeutlich den zweiten Triumphbogen am Eingange des Forums erblickt.

Wir haben bereits eine Bermuthung gewagt, die sich auf das Daseyn dieser Triumphbögen gründet, nehmlich, daß die in Rede stehende Straße die Vià sacra, das heißt: der für öffentliche, bei Gelegenheit von Bolfssesten stattsindenden Processionen und Aufzüge bestimmte Staatsweg in die Stadt gewesen seh.

Diese Ansicht, nebst fünf andern, die im Berlauf des vorstiegenden Bandes vorkommen, sind, mit Erlaubnis der Herausgeber, nach der zweiten Reihe von Sir William Gell's Pompejana copirt; die eben genannte Schrift verfolgt die Geschichte der Ausgrasbungen weiter abwärts, als irgend ein anderes englisches Werk, welches uns die jeht zu Gesichte gekommen ist, und verdient hinsichtsich ihrer umfassenden und tresslichen Erläuterungen, so wie auch wegen ihrer vorzüglichen Abbildungen, das höchste Lob.





Digitized by Google

Das erste Haus jur Linken, wovon man nur einen Theil abgebildet sieht, ist dasjenige, welches später als das Haus des Duästors beschrieben werden soll; man nennt es auch das Haus der Dioskuren, der Söhne Jupiters, Castor und Pollug. Weiterhin gewahrt man zu beiden Seiten der Hauptstraße die Spuren einer Duer=Gasse, der Raum zur Linken ist noch nicht ausgegraben. In der Ferne erhebt sich der Berg Latarius.

Die allgemeine Engigfeit der Strafen, wie febr fie auch unfern Begriffen von Schönheit, Bequemlichkeit und Gesundheit zuwiderläuft, ift feineswegs ein Bormurf, welchem Pompeji ausschließlich unterliegt, sondern er trifft alle Städte Italiens jener Beit = Periode, in welcher diefer Ort untergegangen ift, ohne Ausnahme. Auch darf diefe Engigfeit, im allgemeinen betrachtet, nicht als ein Mafel gelten; denn als Rom unter Mero's Regierung abgebrannt mar, und der Raifer diefe Stadt bei ihrem Bie= deraufbau mit breiteren Strafen verfeben ließ, fehlte es nicht an Leuten, welche behaupteten, "daß die vorige Form und Ginrichtung Rom's der Gefundheit guträglicher geme= fen fen, infofern die Engigfeit der Strafen und die Bobe der Saufer den Sonnenstrahlen wenig Zugang er= laubt habe; und daß in Bufunft die Geraumigfeit und weite Deffnung, da es am ichnigenden Schatten fehle, der lästigen Connengluth freien Spielraum gestatten murde." .)

Alehnliche Unglückspropheten haben mahrscheinlich nicht ermangelt, über die nach der großen Feuersbrunst in Lonsdon eingeführten Baus Beränderungen zu flagen; wiewohl unser nördliches Klima keine so annehmbaren Einwürfe gegen die freie Zulassung von Licht und Luft gestattet, als wozu die brennende Sonnenhiße Italiens Beranlassung sab.

In Pompeji waren mehrere Strafen nicht breit ge-

<sup>°)</sup> Tacit Annal, XV. 43.

nug, um zwei Wagen neben einander augulaffen. obgleich lestere flein und nicht über vier guß breit maren. Raderfuhrmert mag überhaupt, mit Ausnahme besjenigen, welches der Sandel erforderte, nur wenig im Gebrauch gewesen fenn, zwei Umftande berechtigen ju biefer Bermuthung: erstens, daß, als Dajois im Jahr 1824 fein Bert herausgab, nur erft zwei Ställe aufgefunden worden maren, "und biefe," "fagt ber eben genannte Schriftfteller," scheinen mehr fur Maulthiere oder Efel, als fur Pferde bestimmt gewesen ju febn; auch wiffen wir, daß die zuerit ermabnten Thiere jum Dreben von Rorn : Mublen gebraucht wurden: zweitens, bag bie gange Ginrichtung bes Pflafiers mehr auf Bequemlichfeit für Aufganger abgezwecht ju baben scheint. Die lettere Unficht unterflügen insbefondere die gablreichen, in der Mitte der Straffen angebrachten Schrittsteine, welche den llebergang von einem erhabenen Auftpfade (Trettoir) jum andern erleichtern. eine alle Un= erfennung verdienende Bequemlichfeit, vornehmlich an einem Orte, mo es feine eingelegten Rinnen gab, und mo mabrend ber beftigen Winter : Regenguffe ber Fahrweg biefer Straffen, welche ju Folge der Abschüffigfeit (Kall) des Bodens das Waffer von drei oder vier andern fort leiteten, gleich einem Giegbach geftromt baben muß. ")

Ueber die Art und Weise, wie man die Stadt von Wasser zu befreien und trocken zu erhalten, so wie auch den nicht geringen Schmut und Unflath des civilisirten Lesbens daraus zu entfernen suchte, ist nur wenig befannt; es bleibt dies ein anziehender Gegenstand für die Unter-

fuchung fünftiger Forfcher. "")

In Rom gab es, wie allgemein bekannt ift, beträchtliche Schleußen, die unter der ganzen Stadt wegliefen; Werke, deren Großartigkeit in Plan und Ausfüh-

<sup>\*)</sup> Mazois, part. II. p. 36.

<sup>\*\*)</sup> Siehe die Abbildung (Fig. 28. im erften Bande.)

rung, verbunden mit ihrem hohen Alterthum, die Anfmerk, samkeit aller Zeiten gefesselt hat; in diese Schleußen führten eben so wie bei den unfrigen, Deffnungen von den Straken aus.

Nichts von Alle dem fonnte man an einem fo uns bebeutenden Orte, wie Pompeji mar, erwarten; allein lange Beit hindurch liegen fich feine Spuren von irgenb einer Borfehrung entdeden, welche die Unsammlung und Stodung des Baffers in den am tiefften gelegenen Theilen der Stadt hatte verhindern fonnen, ausgenommen ba, wo es unter den Thoren einen Durchweg fand. Endlich glaubte Dagois, welcher feine Aufmertfamteit feit langer Reit auf diesen Punct gerichtet hatte, sowohl in ber Reigung der Strafen, ale auch in der außern Beschaffenheit des Pflafters einigen Grund ju der Unnahme ju finden, daß ju Pompeji Schleußen jur Ableitung des Regenwaf. fere aus der Stadt vorhanden gemefen fenn mußten, und nach vielen vergeblichen Rachforschungen glückte es ibm endlich, einen folden Abjugscanal ju entbeden, wovon er eine Beichnung geliefert bat. Seine Beschreibung ift nicht febr genan oder befriedigend; mir wollen daber, ebe wir die gegebene Unficht ju erflaren versuchen, seine Worte fo treu ale möglich überfeten: -

"Ich habe hier eine der Hauptschleußen (egouts) der Stadt dargestellt. Da der Abzug mehrerer Straßen nach diesem Puncte convergirte, so wurden hier für denselben zwei Passagen eröffnet und diese mit einem Aquaduct in Berbindung gesetzt, welcher mitten durch Stadtmauern und Wall geführt ist, und das Regenwasser von der Höhe der Mauern längs der Felsen entleerte, von wo aus es auf der Hasen-Seite in das Meer floß."

(S. Fig. 25. Unficht einer Schleuße in der Stadt Pompeji.

<sup>\*)</sup> Mazois, part. II. p. 99.

In der gegebenen Unsicht icheint die überdedte Schleuse, nach den Mauer: lleberreften zu urtheilen, direct unter einem Sause wegzugeben, allein die Localität ift nicht genau angegeben, und wir konnen nicht fagen, wie weit diese Stelle von der Stadtmaner entfernt ift.

Der Ausbruck Agnaduct ift uneigentlich gebraucht, da man fich, wie wir glauben, niemals beffelben jur Beziechnung eines Canals bediente, durch welchen unufiges Waffer abgeleitet wurde. Der hier beschriebene muß natürlicher Beise unter der Erboberfläche angebracht gewesen fenn, da das Waffer von der Strafe in benselben floß.

Die Unnahme, daß bier eine wirfliche Schleuße exisitirte, erscheint gang natürlich, allerdings war es feine solche, wie die des Tarquinius, worin ein mit heu beladener Bagen Platz gefunden baben würde, sondern sie war vielmehr so gebant, wie wir die unstigen zu bauen pflegen, und stand höchst wahrscheinlich mit den häusern, unter welchen sie hinweglief, in Berbindung. Es ist faum glaublich, daß man nicht irgend eine solche bequeme Einzichtung gehabt baben sollte, welche sowohl zur Entfernung des gröberen Unraths, als auch zur Ableitung des im Ueberfluß zuströmenden Brunnenwassers höchst nöthig war.

Einige andere Schleußen Deffnungen jur Ableitung des Baffers find in verschiedenen Theilen der Stadt beobeachtet worden, fie laufen eben fo, wie die beschriebene, unter dem fur die Fußganger bestimmten Bege und mahr-

fcheinlich unter ben Saufern weg.

Majois bemerft, daß er gleich neben einem Brunnen, an einem von den Eingängen des Forums (wahrscheinlich dem im erften Bande, Seite 125, erwähnten) eine Rinne (Abzug) gesehen habe, die in eine unterfrossche, durch ein gut erhaltenes eifernes Gitter wohl verschlossene Schleuße leirete. Die Mündung einer ahnlichen Schleuße

Mazois, part. II. p. 36.

Fig. 25.



hat man hart an der Außenseite des nach Rola führenden Thors gefunden. Mazois scheint indeß der Meinung zu sehn, daß diese letztere ein bloser Canal seh, der gerade innerhalb des Thores seinen Anfang nehme, bestimmt, das von der Straße ablaufende Regenwasser aufzunehmen, ehe es die Außenseite erreicht, wo das Hinabsteigen sehr jähe und das Hinaufsteigen schwierig ist, selbst wenn es nicht durch einen heftigen Wasserguß verhindert wird. ")

Ueberall in den Straßen erblickt man jahlreiche Aushängeschilde an den Läden, jur Anzeige der verschiedenen Gewerbe, welche darin getrieben wurden; ein gemeiner Umstand, aber dennoch ein solcher, der, gerade wegen seiner Unbedeutenheit, die Ausmerksamkeit auf sich zieht, und für den Besuchenden eine Bürgschaft ist, daß er jest wirfslich in das gewöhnliche Thun und Treiben des häuslichen und Privat-Lebens eingeführt werden, und nicht blos die Runde um die Theater und alle jene kostbaren Monumente öffentlicher Pracht und Größe machen soll.

Wir haben bereits im ersten Bande, Seite 116, ein solches Schild erwähnt und eine Abbildung davon geliefert (s. Fig. 63); es stellt zwei Männer dar, welche eine Amsphora tragen, und diente mahrscheinlich als Aushängeschild eines Weinschanks.

Ein anderes Aushängeschild, welches man an einem, ju den Bädern gehörigen Raufladen gefunden hat, stellt eine Ziege dar, und man sagt, wir wissen nicht mit welschem Grunde von Wahrscheinlichkeit, es habe angezeigt, daß der Besitzer des Ladens ein Milchhändler gewesen seh. Beide Aushängeschilde bestehen aus gebranntem Thon und sind angestrichen; auch sieht man deutlich, daß sie mittelst einer Form versertigt sind, was für ihr häusiges Borkommen zu sprechen scheint, und aus dem nehmlichen Grunde einigermaßen zu der Annahme berechtigt, daß sie die Ab-

<sup>\*)</sup> Mazois, part. I. p. 53.

zeichen irgend einer Zunft und nicht blos Aushängeschilde waren, die ein jeder Kramer, Handwerfer, Künstler u. s. w. nach Willführ und Laune annehmen konnte. (S. Fig. 20. Bd. l. Relief über einem Milchladen, welches eine Ziege vorstellt.

Ju der Mähe des Thores von Herculanum befindet sich eine große Statue des Priapus, welche, nach Einigen, den Laden eines Umulet Machers angezeigt haben soll. Der Schut, welchen diese Gottheit, wie die Alten glaubten, nicht nur Gärten, sondern auch dem menschlichen Körper angedeihen ließ, ist hinreichend bekannt, und das Bild derselben wurde beständig getragen, als ein Schutz- mittel gegen Bezauberung.

Die Unstalt eines Fechtmeisters oder Unstellers von Gladiatoren, bezeichnet ein robes Gemälde, vorstellend zwei im Rampfe begriffene Fechter, und einen Fechtmeister, der ihnen zusieht und einen Lorber-Kranz in den Händen hält; ein solches Schild sieht man in der Bäder-Insel, dem westlichen Ende des Forums gegenüber.

Wir schließen das Berzeichniß mit dem Bilde eines Knaben, der auf dem Rücken eines andern reitet und gezgeißelt wird, ein ominoses Zeichen für Tagediebe und Faullenzer, daß der Schulmeister zu Hause war.

Von Brunnen, die sowohl in den Straffen als Häussern von Pompeji so häusig angetroffen werden, ist bereits in dem ersten Bande öftere Erwähnung geschehen. Wir wollen hier nur noch einige nähere Umstände darüber mitztbeilen:

Man weiß bis jest nicht, auf welche Weise die Stadt so reichlich mit Wasser versorgt wurde. Da sie auf einem Lava-Felsen liegt, so kounten natürlicher Weise keine Duellen gefunden werden, und die Einwohner mußten sich daher einzig und allein mit Wasserzuleitung aus der Ferne begnügen. Don woher diese Zuleitungen statt fanden, ist

<sup>\*)</sup> Eine merkwürdige Ausnahme hiervon findet fich in einem an

nicht ausgemittelt: bie Umgebungen des Besuvs, als des nächsten Berges, waren auf keinen Fall reich an Quelle wasser, daher ist es glaublich, daß die Bewohner Pompeji's ihr Wasser dem entfernten Berge Latarius verdankten, welcher sich über Stabiae erhebt und den hintergrund von der Ansicht des Forums bildet. (S. Bd. I. das Forum von Pompeji.)

Spuren von Wasserleitungen, durch welche die Stadt von den hinter dem Besuv gelegenen Bergen aus versorgt worden sehn mag, sind indeß immer noch zu finden. Es ift, wie gesagt, über diesen Gegenstand nichts Gewisses bekannt: die wahrscheinlichen Mittel hat Sir William

Gell aufgejählt.

"Die falfreichen Berge binter Carno und Palma ents balten in ihrer gangen Husdehnung icone und jablreiche Quellen. Der heutige Wafferlauf (Bafferleitung), ber noch einige Spuren des alten opus reticulatum barbietet, ift anf jeden Kall ju niedrig fur die Stadt, mit Ausnahme der am Ufer gelegenen Theile (marina); allein die große Schnel: ligfeit seiner Strömung beweist, daß ein weit hoberer Bafferpag unterhalten werden fonnte. Es fann indeg fein Zweifel darüber obmalten, daß außer den drei fconen Springbrunnen bei ber Stadt Garno, ein britter nordlich von diefer existirte, daß fich bier ein Aquaduct befand, melcher das Baffer aus der Machbarschaft von Palma und Sarno über die Gbene und durch die Porta Roffi bei Reapel nach Paufilippo leitete, und daß ein andrer Zweig nach Enmae und Bajae und nach allen vulkanischen Theis len diefer Gegend seinen Lauf nahm, wovon der Cav. Carelli mabricheinlich einen Bericht liefern wirb. Ginige von den Bogen der Wafferleitung find nicht weit von

das Pantheon grenzenden Hause, hinter dem Senaculum, wo ein hundert und sechzehn Fuß tiefer Brumen in die feste Felsenmasse gesgraben ist. Das Wasser ist außerordentlich kalt und ein wenig salzig (bracklich). — Gell.

Palma ju sehen, und der Ort heißt Arci, nach den eingesstürzten Bögen (arcus). Sie ist weit höher gelegen, als Sarno, und daher lief ein Zweig mitten durch die Ebene nach dem Besuv und Pompeji, der auf jeden Fall in einer zufünstigen Periode unter dem sogenannten Thore des Bessuns, in dem am höchsten gelegenen Theile von Pompeji, wo er in die Stadt gelangte, entdeckt werden wird.

Der Canonicus Jorio bat uns eine merfwurdige Stelle aufbewahrt; Diefelbe ift im Jahre 1560 von Untonio Lettici abgefaßt worden, welcher fich, in der 216= ficht, eine neue Bafferleitung ju bilden, vier Jahre bindurch mit der Untersuchung der Quellen in der Rabe bon Palma und Sarno beschäftigt hatte. Da, wo die Rede von den Agnaducten ju Arci und Torricelli ift, fagt er unter andern, daß ein Zweig durch das ehemalige Dompeji, auf einer Unbobe, der Stadt Torre della Rungiata gegenüber, gegangen sen, "et in detto locho ne appareno multi vestigil. ") Ja er behauptet sogar, daß die alten Uquaducte wieder hergestellt werden durften. Jorio bemerft überdieß, der Abbate Cataldo Janelli habe fich vorgenommen, ju beweisen, daß aus einer an Ort und Stelle gefundenen Inschrift hervorgehe, daß das Baffer des Sarno auf Befehl und unter ber Leitung einer der Magistratspersonen nach Pompeji geleitet worden sen. ..)

Das Wasser, auf welche Weise man auch immer dazu gekommen sehn mag, wurde, nachdem cs einmal in der Stadt angelangt war, nach den verschiedenen Theilen ders selben durch ausgemauerte Canale oder bleierne und gebrannte irdene Röhren geleitet.

Bu Rom mar die zweckmäßige Bertheilung des Flußwassers durch die Aquaducte dieser Stadt eine Sache von großer Wichtigfeit, welche der Sorgfalt eines Beamten von sehr hohem Range anvertraut wurde.

<sup>1)</sup> und an befagter Stelle erschienen viele Spuren davon.

<sup>.</sup> bell, Anhang jur zweiten Geries,

Aus dem Frontinus, welcher dieses Umt unter dem Raiser Nerva verwaltete, geht hervor, daß das Ablassen des öffentlichen Wassers an Privatpersonen eine Quelle für die Staatscasse war, und aus den mannigfaltigen Beschwerden über Betrug, so wie aus den Borschriften, diesen zu verhüten, erfahren wir Einiges über die Art, das Wasser zu vertheilen.

Die Aquaducte waren ein jeder mit einer gewissen Anjahl Zuleitungs. Rohren versehen, und keine neue Röhre durfte ohne besondere Erlaubniß des Kaisers eingefügt werden. War die Bewilligung erfolgt, so wieß der Oberaufseher dem Bittsteller einen Calix, wie er genannt wurde, nach den vorgeschriebenen Dimensionen an. Dieser war ein ehernes, in dem Castellum oder Wasserbehälter befestigtes Maaß (modulus), dessen Durchmesser natürlicher Weise die Wassermenge, welche hindurch ging, regulirte. Er mußte, nach einem ausdrücklichen Befehl, aus Erz verfertigt werzden, damit er sich nicht leicht biegen lassen und mithin weniger Gelegenheit zu Vetrügereien geben möchte, die, wenn man die vorgeschriebene Dessinung hätte erweitern oder verringern können, entweder für den Staat oder für den Privatmann zu befürchten gewesen wären.

Jenseits des Calix waren die Röhren Privat-Eigensthum; aber, um jeden Betrug wirksamer zu verhüten, wurde verordnet, daß die Röhre, in einer Strecke von funfzig Fuß vom Calix aus, mit diesem gleiche Dimenssionen haben sollte; um ferner das Ausbrechen der öffentslichen Röhren zu verhindern, war ausdrücklich dafür gezsorgt, daß ein Jeder sein Wasser direct von einem der Castelle oder Behälter, in welche sich die Aquaducte endigzten, beziehen mußte. Das Recht, sich auf die bezeichnete Weise mit Wasser zu versorgen, war durchaus persönlich, und nicht an Häuser gebunden, so daß es bei jeder Aensberung der Eigenthümer wieder aufgehoben werden konnte. Jede Privat-Wasseröhre, welche einmal zugestanden worden

war, wurde, bei ihrem Biederfeilwerden, von den Oberauffehern an den Meistbietenden verfauft: eine neue Röhre durfte, wie wir bereits gefagt haben, ohne besondere Erlaubnig des Raifers nicht inferirt werden. Diejenigen, deren Mittel oder Ginfluß nicht hinreichend waren, um eine Privat-Röhre zu erlangen, sahen sich genöthigt, ihr Wasser aus den öffentlichen Brunnen zu schöpfen.

Serr Rendelet bat ausgerechnet, bag bie neun, von Frontinus befdriebenen Uguaducte Rom mit einem Baffervorrath verforgten, welcher bemjenigen gleich gefommen mare, den ibm ein dreiftig Rug breiter und feche Rug tiefer, mit einer Schnelligfeit von dreifig Roll binnen einer Secunde ftromender Alug jugeführt haben murde. Dem: nach batte diefe Stadt auf die angegebene Beife in jeder Stunde anderthalb Millionen Cubit-Aug Baffer erhalten. Bir fimmen bier ber Bemerfung bes Plinius bei, melder fagt : "Betrachtet Jemand mit Aufmerkfamfeit den Ueberfluf an öffentlichem Waffer, in Badern und Ciffernen, in den Saufern, den Ranalen \*), Garten, Landbaufern vor der Ctadt \*\*) und auf ben Billas, die aufgerichteten Bogen in der Babn bes aufommenden Baffers, die burch: flochenen Berge und die geebneten Thaler, fo mird er gefieben, daß auf der gangen Belt fein Bau mehr Bemunberung verdient, als biefer." 000)

Die Werke einer Provingialstadt waren sowohl ruckfichtlich ihrer Größe als Unlage, wie sich von felbst verfieht, weniger bewundernswurdig als die der Sauptstadt.

<sup>\*)</sup> Euripis. Euripi waren Kanale zu Rom, die burch Brumen oder durch Wafferteitungen mit Wasser angefüllt werden kommten, worauf Seetreffen u. f. w. vorgestellt wurden. Ein solcher Euripus lief um den Circus maximus herum. Der Name ist von der Meetzenge bei der Insel Euböa hergenommen, welche täglich siedenmal Ebbe und Fluth haben foll.

co) Saburbanis.

ooo) Plin, Rist. nat, lit. XXXVI. 24.

Indest ist es augenscheinlich, daß Pompeji, im Berhältnist zu seiner Größe, sehr reichlich mit Wasser versorgt gewesen sehn muß.

Bleierne Röhren, wie wir aus den aufgefundenen zu schließen berechtigt sind, wurden zur Errichtung von Brunsnen allgemein angewendet; lettere hatten nur sehr wenige Berzierungen, welche meistentheils in Menschens oder Thiersföpfen bestehen, aus deren Munde oder Rachen Wasser in ein darunter befindliches Becken strömt.

Der Durchschnitt eines solchen Brunnens wird dem Leser einen hinreichenden Begriff von ihrer allgemein üblischen Construction geben: (S. Fig. 27. Durchschnitt eines der vielen öffentlichen, in den Straßen von Pompeji entdeckten Brunnen.)

a, a, ist die zuleitende Röhre; b, das Becken zur Aufnahme des Wassers; es besteht aus Travertiners Blöcken, welche durch eiserne Klammern mit einander verseinigt sind; die Borsprünge, über und unter der Mündung der Röhre, sind rohe Nachahmungen des Prosits eines Faunkopfes, mit langem herabhängenden Schnurrbarte und Eselsz hren, aus dessen Munde das Wasser hervorströmt. Dieser Brunnen sieht vor der Colonnade oder dem Prophzläum, durch welches man in den dreieckigen Porticus und den griechischen Tempel gelangt

Es ift bereits in einem früheren Capitel gezeigt worden, daß die Alten mit dem hydrostatischen Gesetz befannt
waren, nach welchem in einer Röhre stießendes Wasser bis
zum Niveau seiner Quelle emporsteigt. Es zeigt sich ferner, daß sie die Anwendung des Gesetzes kannten, nach
welchem man Flüssigkeiten in einem verticalen Strahle zu
einer, mit dem auf sie wirkenden Druck in Berhältniß stehenden Höhe steigen machen kann.

Berschiedene Brunnen, aus welchen das Wasser in Strahlen hervorgesprungen zu sehn scheint, sind in den Häusern gefunden worden, und die Frage, wenn übershaupt noch einige Zweifel hierüber genährt worden sind,

scheint durch ein, in Pompeji gefundenes Gemälde, welches eine breite Base mit einem, aus ihrer Mitte emporsteigens den Wasserstrahl vorstellt, entschieden zu sehn. (S. Fig. 28. Springbrunnen, nach einer Arabeste in Pompeji.) Auf dem Original ist sie mit einem Geländer umzgeben, welches wir weggelassen haben. Der Hintergrund ist roth, das Geländer und die Mauer darunter gelb; Base und Untersatz erheben sich aus einer Wassersläche. Das Gemälde scheint in jeder Hinsicht das Innere eines, durch ein niedriges, auf einer Seite offenes Geländer gessicherten Impluviums darzustellen.

Fig. 67 im erften Bande ift die Unficht eines of= fentlichen Brunnens, der wir feine Beschreibung beigefügt haben, weil diefelbe bierber gebort. Diefer Brunnen fiebt in biviis, bas beift, auf bem Scheidepuncte von zwei divergirenden Straffen. Sinter ihm fieht man ein vierediges Gebande, nach Dajois, ein Castellum ober Baf= ferbehältnif. Der Bugang ju bemfelben icheint uns etwas erschwert ju fenn, benn auf der beschatteten Seite des Be= baudes befindet fich eine Thur (faum fichtbar bei unfrer Abbildung), deren Boden faum fo boch ift, ale die Dundung des Brunnens felbft, alfo fonnte bier feine Baffer: gutlle unterhalten werben, man mußte denn annehmen, daß fich im Innern eine Cifferne befunden, welcher diefes äußere Bebaufe blos jum Schut dienen follte. Bielleicht war daffelbe jur Aufnahme von Calices von Privatrob= ren bestimmt, wie mir fie meiter oben beschrieben haben, und die nothwendiger Beife bem Oberauffeber jugangig fenn mußten; endlich fonnte es auch jur Sicherung eines großen Sahns dienen, vermittelft welches man die Saupt-Bafferröhren öffnete oder verschloß. (Fig. 46 im erften Bande stellt einen folden Sahn bar.) llebrigens enthält der fragliche Brunnen durchans nichts Merkwürdiges; er besteht, wie gewöhnlich, in einer Röhre, welche ihr Waffer in einen vieredigen Trog fprudelte: Die Daste, wenn überhaupt eine vorhanden mar, ift verschwunden.





Die Figuren am Caftell find gemalt, jest aber faft gang vermischt; sie stellen ein Opfer dar, welches den Lares compitales, den schügenden Gottheiten der öffent= lichen Wege und Landstragen, gebracht wird; gleich darun= ter gewahrt man einen denfelben gewidmeten Altar. Diefe fleinen Gotter maren bie Cobne ber Lara, welche in die Unterwelt geschickt murbe, weil fie einen gu freien Gebrauch von ihrer Bunge gemacht hatte, und des Merfurs, der dieselbe hinab geleiten mußte. ") Diese tändelten unter-wegs, und Lara gebar Zwillinge, die, als eine natürliche Kolge ber Umftande, benen fie ihre Geburt verdanften, fo wie auch wegen des Berufs ihres Erzeugers, die Beschüger der Straffen murden. Unfange nur zwei, vermehrten fie fich bald mit außerordentlicher Schnelligfeit. Scheidemege, Schiffe, öffentliche Bebaude ftanden sammtlich unter der Aufficht diefer besonderen Sippschaft, und fie erhielten die Namen marini, publici, familiares, compitales u. s. w., je nach der Rlaffe von Gegenständen, die ihrer Obbut anvertraut maren.

Augustus stellte ihre Berehrung, welche mit der Zeit außer Gebrauch gekommen war, wieder her, und erstheilte den Befehl, daß ihre Statuen jährlich mit Blumens Guirlanden geschmückt und ihre Altäre mit Früchten verssehen werden sollten. Das oben erwähnte Gemälde am- Castell enthält diese Caremonie. Oft wurden sie auch in der Gestalt von Schlangen dargestellt, \*\*) und die vielen

<sup>\*)</sup> Lara, Almons Tochter, eine Rymphe, verrieth der Inno, daß Inpiter Liebeshändel mit der Juturna gehabt. Er ließ ihr dafür die Zunge abschneiden, und sie darauf durch den Merstur in die Unterwelt führen. Diesem aber gesiel unterwegs ihre Gestalt, und er zeugte die Lares mit ihr. Sie hieß eigentlich Lastala, von Lakele, reden, und war ungemein plauderhaft, ungesachtet sie ihr Bater deshalb oft gewarnt hatte. Nachdem sie aber die Zunge verloren, dieß sie Diva Muta.

<sup>\*\*)</sup> Merkur felbft fand den Strafen vor, weshalb er odios

gemalten großen Schlangen, welche überall in Pompeji vorstommen, — gewöhnlich im Benaschen der auf einen niedrigen Altar gestellten Opfer begriffen, und nicht selten mit einem vorspringenden, zur Aufnahme der Früchte oder einer brensnenden Lampe bestimmten, Backsteine vor ihnen, — sind den Laren zu Ehren angebracht, und dienten, nach dem Glauben der Alten, zur Heiligung und Sicherung der Stelle gegen Berunreinigung.

(S. Fig. 29. In herculanum gefundene sella currulis.)

hieß, und die sonderbaren, in einen vierectigen Stamm auslaufenden Statuen, auf den Straßen als eine Art von Schukgortheiten errichtet, welche eine so merkwürdige Rolle im Peleponnesischen Kriege spielten, wurden nach ihm Hermae genannt.

Fig. 29.



## Capitel IV.

## Privat = Säufer.

(Z. Fig. 30. 31. bronzene Bienenfiode; Fig. 32. Dedel berfelben.

Es ift bereits im ersten Bande gefagt worden, daß, fo weit als die von une erhaltenen Rachrichten reichen, obngefähr achtzig Säufer nebst einer fehr großen Ungahl flei= ner Rramladen ausgegraben worden find.

Alle diefe Baufer einzeln aufzuführen, felbft wenn Materialien dafür vorhanden maren, murde im bochften Grade langweilig fenn. Wir mollen daber blos einige wenige von den wichtigsten einer ausführlichen Beschreibung Ihre Anordnung und Ginrichtung, mit den würdigen. jedesmaligen, von Ort und Umständen abhängigen Abanberungen, moge als Thous fur alle bienen. Ginige, welche Construction jeigen, vernichts Besonderes in ihrer dienen wegen der Schönheit ihrer Gemalbe und anderer Bergierungen bemerkt ju merben; und in der That haben die meiften Saufer ihre Ramen von den Gemalden an den Banden erhalten. Andere wiederum verdanken ihre Benennung einem Bufall, als der Gegenwart einer aus: gezeichneten Perfon bei ihrer Ausgrabung; 1. 23. das Saus Raifer Josephe 11.

Da es der Borwurf dieses Werkes ift, dem Leser eine allgemeine Ansicht von den Ruinen und Ueberresten Pompejis ju geben, und jugleich, so weit als es unsere Materialien erlauben, das Privatleben des ersten Jahrhunderts in allen seinen Abstusungen ju veranschaulichen, so wollen wir mit einem oder zwei Kramläden beginnen, welche in ihrer Einrichtung und Anordnung große Aehnzlichseit mit einander haben, und jugleich zeigen, daß die Schuhmacher Zunft denen in unserer Zeit und in unserm Baterlande dan Wohlhabenheit und Bequemlichseit weit nachstand. Sie sind im allgemeinen sehr klein und biszweilen ohne ein inneres Zimmer im Erdgeschoß. Das obere Stockwerk muß ein oder zwei Schlaszimmer enthalten haben, allein es giebt, so viel wir wissen, kein Haus, wovon das obere Stockwerk vorbanden wäre.

Rur selten sieht man in Pompeji ein ausschließlich für den Handel oder irgend ein Gewerbe bestimmtes Gesbäude; gewöhnlich bildete der eine Theil der Häuser den Laden selbst, mährend der andere zur bequemen Wohnung für den Eigenthümer eingerichtet war.

Die Häuser der reicheren Bolksflassen, austatt sich, nach der Straße zu, schön zu erbeben und einen dem Auge gefälligen Prospect zu bilden, waren in der Regel von Läden und Werkstätten umgeben, welche vermiethet wurden, und von jener schlechten und unbequemen Beschaffensheit waren, wie wir sie bereits beschrieben haben. Sie trugen indeß sehr viel ein; Cicero, in einem Briefe au den Atticus, spricht unter andern von dem verfallenen Zustande, in welchem sich einige seiner Läden befanden, "so daß nicht nur die Inhaber, sondern sogar die Mäuse daraus entwichen wären." Dabei deutet er auf den Geswinn, den er aus diesem, dem Anschein nach verdrüßlichen

<sup>\*)</sup> England.

Umstande zu ziehen boffe. ") Eine gewisse Julia Felix besaß neunhundert Läden, wie wir aus einer in Pompeji gefundenen Inschrift erfahren. Wir geben den Grundriß eines Ladens nebst einer Unsicht seines Juneren, nach Wazois's etwas willführlicher oder doch wenigstens nicht auf sicheren Nachweisungen und Auctoritäten bernhender Ergänzung. (S. Fig. 33. 34. 35. Grundriß eines Ladens.)

- 1) hemmstein mit mehreren Löchern, lettere waren vielleicht jum Unlegen von Lastthieren bestimmt.
- 2) Der Sufpfad.
- 3) Der Kramladen, die ganze Fronte ist völlig offen, ausgenommen so weit, als ein breiter gemauerter Jabltisch dieselbe einnimmt, in welchen vier große Krüge aus gebrannter Erde eingelassen sind, deren oberster Theil mit dem Zahltisch eine Höhe hat.
- 4) Zwei im Hintergrunde besindliche Zimmer, die nichts von Wichtigkeit enthalten.
- 5) Die Spuren einer Treppe, welche anzeigen, daß ber Laben ein oberes Stockwerf batte.

Des Nachts wurde die ganze Fronte durch Bretterwerk verschlossen, welches in Fugen lief, die in die Oberschwelle und Grund Mauer vor dem Zahltisch gehauen
waren; so wie auch durch die Thür, welche in der gegebenen Ansicht weit zurückspringt, so daß sie faum bemerkbar ist. Am fernsten Ende des Zahltisches, von der Strase aus, besindet sich ein Ofen, und auf der linken Seite
sind drei Stusen angebracht, welche, wie man vermuthet,
zur Aufnahme verschiedenartiger Gefäse und Mäßer für
Flüssigkeiten dienten.

Aus der ganzen bisher beschriebenen Einrichtung dies ses Gebäudes hat man geschlossen, daß es eine Garfüche gemesen sen, morin vielleicht sowohl zubereitete als robe

<sup>\*)</sup> Lib. XIV. 9.

Mundvorräthe feil geboten murden, wie dies die beigefügte Abbildung (S. Fig. 36.) darftellt. Der Ofen diente wahrscheinlich jur Zubereitung und beständigen Warmhaltung einiger beliebten Gerichte für zufällige Kunden. Die eingemauerten Krüge mögen wohl Del, Oliven oder die, unter dem Ramen Garum, befannte Fischfpeise enthalten baben. Der zulett erwähnte Artisel war einer der wichtigsten in einer römischen Rüche, und wurde in Pompeji vorzüglich gut bereitet.

Eingemauerte oder befestigte Gefäße scheinen zu ber, gleichen Zweden unbequem, weil ihre Reinigung mit Schwierigkeiten verbunden ist; allein es sollen noch jest bergleichen in Rom gebrauchlich seyn, wo die kleinen Rramer ihr Del in ahnlichen, ebenfalls in gemauerte Berfaufstische eingelaffenen Krügen feil balten. \*\*) Sammtliche Berzierungen, welche die Ubbildung (Fig. 36.) zeigt,

find Copien aus Pompeii.

Bor bem Laden find drei Schrittfleine angebracht, damit die Räufer und Runden, ohne fich bei fchlechtem Wetter die Füge naß zu machen, quer über die Strafe gelangen fonnten.

<sup>\*)</sup> Man bereitete das Garum aus Fischeingeweiden, die man in Salzwasier mazeriren tiek. Der unter dem Namen Scomber berkannte Fisch lieferte das Beste. Das Wort Soomber daben Einige durch Häring, Andere dingegen, auf besiere Auctoritäten gestützt, durch Mafrele übersetzt. Man sing diesen Bisch, wie Plinius erzählt, in der Strake von Gibrattar, in welche er aus dem Ocean fan, und benutzt ibn zur Bereitung von Garum. Das beste dieß garum sociorum, ein Ausdruck, wovon wir keine hintängliche Ersäuterung besihen, und wurden zwei Cougii (etwa 4 Maaß) mit tausend Secsteren (ungefähr 24 Rhitt.) bezahlt. Sine schlechtere Gorte, die man aus der Anschwe (aphya) bereitete, hie Alec, eine Benennung, die man auch dem Bodensaß von Garum ertheilte. "Kein stüfsger Artisel," sagt Pliniu 6., "außer Galben, wurde so theuer bezahlt."

<sup>..)</sup> Mazois, p. 44.

Fig. 36.



Diese Gartüche sieht der Poffage gegenüber, welche, binter dem kleinen Theater weg, nach dem Soldaten Quartier oder Forum nundinarium führt, kein schlechter Plat für eine solche Anstalt, welchen Zweck auch immer die eben ermähnte, mit zweierlei Namen bezeichnete Abtheilung der Stadt gehabt haben mag. Die größere Charte enthält den Verkaufstisch ebenfalls; aber der Grundrif des Ganzien ist nicht so genau zu erkennen, als aus der von Mazzois gelieferten Zeichnung.

In Berbindung mit einem Straßen Prospect (S. Fig. 54. Straßen Prospect, in der Rähe der Bäster,) geben wir die Ansicht eines andern Raufladens, welcher ebenfalls einen Berfausstisch mit eingesenkten, zur Aufnahme irgend eines stüssigen Artifels bestimmten Krügen entbält. Einige nennen ihn Thermopolium, das ist, ein Laden, worin warme Getränke verkauft wurden; eine zur Bereitung von dergleichen dienende Maschine ist bereits Bd. 1. Seite 119 von uns beschrieben worden (S. Fig.

64 und 65. des erften Bandes).

Nach Andern war es ein Del Laden. Bor demselben sieht man einen Brunnen. Er nimmt die Ede der Straße ein, die unmittelbar an das Haus des Pansa siößt, und scheint, wie man aus der Abbildung abnehmen fann, von größerer Ausdehnung zu sehn, und mehr Bequemlichkeiten zu enthalten, als dies in dergleichen Austalten gewöhnlich der Fall war. Die Straße zur Linken subrt nach dem Thore von Herculanum: die zur Rechten läuft gerade am Hause des Pansa vorbei, und ist von der Stadtmaner begrenzt. Räder Spuren sind noch sehr deutlich im Pflasier zu erkennen.

Das Junere war mit lebhaften Farben ausgemalt, blaue Felder mit rother Einfassung zierten die Wände, wie wir aus der colorirten Ansicht in Mr. Donaldsou's Pompeji lernen, woraus unsere Abbildung entlehnt ift. Der Berkaufstisch ist mit Marmor bekleidet und bedeckt.

Man hat in Pompeji febr viele Thermopolia gefun-

den, wovon sich einige durch die auf den Berkaufstischen von naffen Gefäßen jurudgelassenen Flede erkennen lassen oder

erfeunen laffen follen.

Die nächste Abbildung (S. Fig. 37. 38.) enthält den Grundrif eines deitten Ladens, der weit mehr Besquemlichkeit dargeboten, und mithin wohl einem reicheren Rrämer angehört haben mag.

Dier folgt die Beschreibung:

1) Eingang.

2) Laben.

3) Bedeckter Hof, welcher in einem bedeutenden Hause auf die Benennung atrium Ansprüche machen würde, derselbe ist pseudotetrasthlisch, das Dach rubt auf vier Säulen, wovon zwei an die Maner befestigt sind.

4) Zupluvium.

5) Ein Zimmer, wahrscheinlich die Schlafstube des Be-

6) Eine Treppe, welche in ein fleines Gemach über ber

Rüche führte.

7) Ein noch vorhandener Theil des eben erwähnten fleis nen Oberstübchens.

Die Säulen haben sich vollkommen erhalten, und sind am unteren Drittel ihrer Höhe roth angestrichen, das Ueb-

rige ift weiß.

Wir konnten leicht noch mehrere Beispiele ansühren, allein die bereits mitgetheilten reichen hin, um dem Leser einen allgemeinen Begriff von dieser Classe von Gebäuden zu geben; und aussührliche Schilderungen eines jeden einzelnen würden wenig oder nichts Interessantes darbieten.

Wir bedauern sehr, daß die Beschassenheit der darin gefundenen lleberreste so wenig Licht über den Gang und die Art der Gewerbe darbietet. Zwei merkwürdige Gestände sind gefunden worden, die sich von selbst und gesnugsam beschreiben; das eine ist ein Back-Haus, das ans dere eine Werkstätte, worin Tuch gewalft und gefärbt wurde, und wir können aus den bequemen Anstalten in

Fig:37.



dem sogenannten Chalcidicum der Eumachia für die Berkäufer des zuletzt genannten Artikels mit Recht schließen, daß dieses Gewerbe start betrieben wurde. Mit diesen Ausnahmen und außer einer oder zwei furzen Rotizen über Artikel, die man in verschiedenen Theilen der Stadt gefunden hat, können wir keine weitere Belehrung über den Berkehr des Platzes geben.

Unser nächster Plan ist der eines zwar kleinen, jedoch dem zulest beschriebenen, sowohl in Bezug auf seine besquemere Einrichtung als auch den Rang seines Besizzers überligen. Es wurde jeden Falls von keinem Kramer bewohnt, denn es hat keinen Kramladen; inzdeß zeigt sein beschränkter Umfang, daß es einen Mann von geringem Einkommen zum Besitzer hatte, der entweder eine Profession ausübte, oder von einem kleinen Capital (a small independent property) lebte. Allein so klein, als es ist, nähert es sich doch in Charakter schen mehr der vorzüglichern Classe von Hänsern, als irgend einem von den bisher beschriebenen. Seine einzelnen Theile stellt der Grundriß Fig. 39. und 40. dar: —

- 1) Eingang. 2) Paffage.
- 3) Treppe, die in ein kleines Gemach, mahrscheinlich die Schlafstube des Besitzers, und auf eine über den Gang (Passage) weglaufende Terrasse führt.
- 4) Rleines Simmer für einen Bedienten.
- 5) Ein großes Gemach, welches wahrscheinlich zugleich als Rüche und als Speisezimmer für den Winter diente. Oder vielleicht begriff der Raum
- 6) Hof oder Garten, jur Salfte von Gitterwert bedeckt, wie aus den Löchern hervorgeht, welche die Enden der Querbalfen aufnahmen.
- 7) Canal jur Aufnahme und Leitung des Regenmassers in eine Cisterne, aus welcher es zu hänslichen Berrichtungen durch ein Brunnenloch geschöpft wurde.
- 8) Das oben angedeutete Brunneuloch.

9) Ein noch vorhandenes Triclinium, welches von dem Gitterwerk beschattet murde, (denn sowohl die Rubes betten, als auch ber Raum selbst, der sie enthielt, führten diesen Namen.)

10) Bielleicht war diese Abtheilung die Rüche, da die frugalen Mahlzeiten von Personen desjenigen Ranges, welchen der Besitzer des in Rede siehenden Sauses behauptete, feine großen Borbereitungen erforderten.

Cisternen dieser Art wurden sehr sorgfältig gebaut und ausgemanert, das Mauerwerk überkleidete man mit einem, aus fünf Theilen scharfem Sande und zwei Theilen, mit Rieseln vermischtem, ungelöschten Ralfe bereiteten Mörtel, der auch als Ueberzug des Bodens diente, und hier mit einem eisernen Pflasserstößel gehörig fest gerammt wurde. Wünschte man ganz reines Wasser zu haben, so begnügte man sich nicht mit einer Cisterne, sondern brachte zwei bis drei in verschiedener Höbe an, so daß das Wasser nach und nach sowohl seine gröberen als leichteren Unreinigsfeiten, die es vielleicht enthielt, absetzen konnte.

Cisternen Masser wurde, wenn es zum Getränk bies nen sollte, in der Regel abgesocht, um es von allen uns reinen Stoffen und jedem Beigeruch, den es in den Besbältern erhalten haben konnte, zu befreien. Es stand in keinem sonderlichen Werthe, und man glaubte, daß es die Stimme derjenigen, die davon tränken, heiser mache. Uebsrigens war die Anzahl der Brunnen in Pompeji st groß, daß man sich ersterer wahrscheinlich blos zu Haushalts. Zwecken bediente.

11) Ist ein Lararium oder eine Haus: Capelle von sehr fleinen Dimensionen, mit einer längs zwei Seiten desselben binlaufenden Bank. In der Mitte erhebt sich ein kleiner Altar, gerade vor einer Niesche, welche mit dem Gemälde einer Gottheit verziert ist. Diese hält ein Füllborn (cornu copine) in der Hand und rubt auf einem Lager, welches einem modernen französischen Sopha gleicht. Die Matrate ist weiß, vio-



lett gestreift und mit goldnen Sternchen verziert. Das Rissen ist violett; die Tunica der Göttin blau, Bett, Tisch und Füllhorn sind golden.

(S. Fig. 41. Bett und Tifch, nach einem Ge-

malde).

Das eben beschriebene Haus sieht gerade neben dem Thore von Herculanum, und stößt an die breite Stufensreihe, welche auf die Wälle führt. Un seinem Triclinium ist es auf der großen Charte von Pompeji, worauf wir in Zufunft zur Andeutung der Lage einzelner Gebäude oft verweisen werden, leicht zu erkennen. Donucci ist der Meinung, daß es dem mit der Aussicht über das Thor und die Mauern beauftragten Beamten augehört habe.

Wir ergreifen diese Gelegenheit, um die Beschaffens heit und Unwendung des so häufig erwähnten Tricliniums zu beschreiben. In der früheren Periode saßen die Römer bei Tische: die Gewohnheit, eine liegende Stellung zu beshaupten, ist erst nach den punischen Kriegen aus Carthago nach Rom verpflanzt worden.

Bu Aufange waren die Sophas ober Betten von plumper Gestalt, und als Unterlage dienten mit Binsen oder Stroh ausgestopfte Fühle. Mit Haar und Wolle gefüllte Matragen wurden in einer späteren Periode aus Gallien eingeführt, mußten aber bald darauf den Federstiffen und Federbetten weichen.

Bon vorn herein maren diese Speise Cophas (triclinary beds) flein, niedrig und rund, und bestanden aus Holz; später, zur Zeit des Angustus, wurden vierectige und kostbar verzierte Lotterbetten Mode.

Unter der Berrschaft des Tiberius fing man an,

<sup>\*)</sup> Diese Charte ist in dem Atlas enthalten, welchen die Gefellschaft zur Verbreitung nühlicher Kenntnisse berausgegeben bat.

bieselben mit kosibaren Hölzern oder Schildkröte zu fournis ren; zugleich wurden sie mit prächtigen gestickten Zeugen überdeckt, wovon die reichsten aus Babylon kamen und ungehenere Summen kosieten.

Jedes Lager oder Speise-Sopha faßte drei Personen, und eigentlich erheischte die ganze Anordnung einer Tischsgesellschaft bei den Alten drei solche Sophas, und die Anzahl der Gäfte durste die der Musen nicht überschreiten. Die Pläze waren folgendermaßen bestimmt, der erfte für den Wirth, der zweite für seine Gattin, der dritte für den Gast und der vierte war der consularische oder Ehrenplatz. Dieser vierte galt für den bequemsten, weil derjenige, der ibn einnahm, während er auf dem linken Arme rubete, mit dem rechten leicht jeden Theil des Tisches, ohne seine Nachbarn zu incommodiren, erreichen konnte. Daher war er auch für Personen vom höchsten Range bestimmt. (S. Fig. 42. Plan eines Tricliniums, woraus man die Anordnung der Gäste ersieht.

Mr. 5. 6. 7. 8. 9. wurden ebenfalls von Gaffen eingenommen.

Wir benuten hier zur bessern Erläuterung ein Gemälde, welches eine häusliche Tischgesellschaft darstellt. (S. Fig. 43.) Der junge Mann, welcher eine liegende Stellung auf dem Sopha behauptet, trinkt aus einem Horn, dessen Dessaung sich am dünnen Ende besindet, so daß der Wein in einem seinen Strahl in den Mund des Trinkenden träuselt. Das neben ihm sitzende Frauenzimmer streckt ihre Hand nach einem Diener aus, um, wie der Anschein vermuthen läßt, ihre Myrotheca oder Weihrauch Büchse in Empfang zu nehmen. Tisch und Fußboden sind mit Blumen bestreut.

Die Mahlzeit bestand in drei Gängen, den ersten bildeten frische Gier, Oliven, Austern, Salat und andere leichte Delicatessen; zu dem zweiten gebörten zubereitete Gerichte, Fischspeisen und gebratenes Fleisch; der dritts bestand in Pasteten, Confituren und Früchten.



Fig:42.



151 1

Ein merfmurdiges, in Pompeji entbedtes Gemalde, giebt einen intereffanten Begriff von einem formlichen Schmauße. Es fiellt einen Tifch bar, ber mit Allem, was ju einem großen Dable gehört, befest ift. In ber Mitte fieht eine große Schuffel, deren vier Gden vier Pfauhabne einnehmen, die mit ihren Schweifen einen prächtigen Dom bilben. Rings herum fteben Summer (Meerfrebfe), von benen einer ein blaues Gi, ein zweiter eine Aufter, ein dritter eine gefüllte Ratte, ein vierter einen fleinen Rorb voll Senschreden in ihren Scheeren halten. Bier Gerichte Rifche nehmen den Boden ein, über welchem fich verschiedene Rebhühner, Saafen und Gich= hörnchen befinden, wovon ein jedes seinen Ropf zwischen den Pfoten halt. Das Bange ift von etwas, einer beutschen Wurft (sausage) Alehnlichem umgeben; bierauf folgt eine Reihe Gidotter; dann eine Reihe Pfirschen, fleine Melonen und Rirschen; und julett eine Reihe von Bege= tabilien verschiedener Gattung. Das Gauge ift mit einer Urt von grun gefarbter Sauce bedeft. ")

Ein viertes Hans, ebenfalls von der geringeren Klasse, jedoch der bisher beschriebenen überlegen, empsiehlt sich unster näheren Würdigung durch die Schönheit der darin gefundenen Gemälde. Daß der Eigenthümer nicht reich war, geht aus der geringen Ausdehnung und Besquemlichkeit des Hauses hervor; indes hatte er ein kleines Besitzthum, wie sich aus dem, mit dem Wohngebände in Berbindung siehenden Laden abnehmen läßt, worin allerlei nicht für den Gebrauch der Familie erforderliche Producte

verfauft murben.

(S. Fig. 44. und 45. Grundrif eines fleinen Saufes.

1) Prothhron.

2) Atrium displuviatum, ein feltnes Beifpiel von

Donaldson.

diefer Urt ju bauen. Daß bas fragliche Gemach ber benannten Claffe von Atrien angeborte, bemeifen in ber - Außenwand angebrachte Locher, worin Rlammern jur Unterflügung der vorspringenden Rinnen befestigt mas

ren; einen zweiten Beweis liefert

3) bas Impluvium, welches feinen Ausgang jur Entfernung des Waffers bat, und blos baju benimmt war, den menigen Regen aufjunehmen, welcher durch eine Deffnung tes Compluviums fiel. Und ba es nicht der farten Dachtraufe offenstand, fo ift die niedrige Mauer rings um das Impluvium mit fleinen fachartigen Aushöhlungen gur Aufnahme von Erde und Anpflanjung von Blumen verfeben.

4) Brunnenloch, welches mit einer unterirdischen Gi-

fterne communicirt.

5) Treppe.

6 und 7) Sorgfältig verzierte Bimmer, bie jedoch nichts enthalten, woraus man auf eine besondere Bestim= mung, die fie gehabt, foliegen fonnte. Bahrscheinlich diente das größere als ein Triclinium.

8) Stube, vielleicht fur den Utrienfis, das ift ben Sclaven, welcher die Aufficht über das Saus führte (Sausmann.)

9) Ruche.

10) Berfaufe = Laben.

Diefes Saus gierten fruber Bemalbe, deren Begen= flande aus der Donffee und ben trefflichen Kabeln der griechischen Mythologie entlehnt maren. 218 cs Majois im Jahr 1812 besuchte, waren noch zwei Gemalbe im Atrium vorhanden, befanden fich aber bereits in einem febr ichlechten Buftande. Rurge Beit barauf, nachbem er fie copirt hatte, fielen fie ab, indem fich der Mortel von der Wand abblätterte. Das eine berfelben ift aus ber Donffee entlehnt, es fellt den Ulnffes und die Circe, in dem Angenblicke bar, wo der Beld, nachdem er ohne Rachtheil aus tem Bauberbecher getrunten, fein Schwert

Fig. 43.



Fig. 44.



gieht und auf die Zauberin losgeht, um feine Gefährten zu rachen. 'Die Göttin, erschrocken, zeigt fich sogleich unterwürfig und zum Bitten bereit, ganz nach homer's Schilderung, mahrend ihre beiden in Furcht gesetten Zofen die Flucht ergreifen, die eine indeß, von einer natürlichen Reugierde getrieben, kann der Bersuchung, sich umzusehen und den Ausgang einer so unerwarteten Scene zu beobachten, nicht widerstehen. (S. Fig. 46. Gemalde, Ulnises und Eirce vorstellend.)

Eirce bedient sich gang der flebenden Gehehrde, die Somer und die Tragsdienschreiber so oft schildern: sie sinkt nehmlich auf ihre Anie, streckt die eine Sand aus, um die Anie des Ulhffes zu umfassen, und bestrebt sich, mit der andern seinen Bart zu fassen. Dieses Gemälde ift in so fern merkwürdig, als es uns den Ursprung jener verunstaltenden und nichts sagenden Glorie nachzeigt, womit die Köpfe von Seiligen oft umgeben sind. Die Italiener entlehnten sie von den griechischen Künstlern in Unteritalien, auf deren Gemälden dieselben gewöhnlich das Ansehen einer massiven Goldplatte hat.

Die Glorie um das Saupt der Eirce hat den nehmlichen Charafter, der außere Rand oder Rreis ift scharf ausgedrückt, nicht abgeduftet und in Strahlen auseinanberlaufend, wie wir dies gewöhnlich auf Gemalden ber italienischen Schule sehen.

<sup>\*) &</sup>quot;Bambere jest in den Rofen, ju ruhn bei ben anderen Freunden"

Jene fprach; "id) aber bas Comert von ber hufte mir reifend, Rame auf Kirfe (Eirce) hinan (106) im vollen Beginn zu ermorben; Doch laut schrie fie, und eilte gebücht, mir die Knie zu umfaffen und janmerndem Laut, die geftügelten Worte begann sie: "Sage wer bift du," u. s. w.

Bof. Douff. X. 320.

<sup>°°)</sup> Iliad. 1. 500.

Eine solche Glorie wurde nimbus ') oder aureolagenannt, und ist nach Servius das leuchtende Fluidum, welches "die Häupter der Götter umgiebt." Der Circe, als einer Tochter der Sonne, fam dieselbe ganz besonders zu.

Die Kaiser, ihrer gewöhnlichen Bescheidenheit gemäß, nahmen sie als ein Zeichen ihrer Göttlichkeit an, und uns ter dieser achtbaren Patronschaft ging sie, gleich vielen ans deren abergläubischen Neinungen und Gebräuchen des Heisbenthums, in die christiche Kirche über.

Das zweite Gemälde stellt den Achilles zu Schros dar, wo ihn Thetis, seine Mintter, unter den Töchtern des Lykomedes versteckt hat, um ihn von der Theilnahme am trojanischen Kriege abzuhalten. Allein Ulysses ents deckte ihn dadurch, daß er, als Kansmann verkleidet, käuf.

- summas arces Tritonia Pallas Insedit, nimbo effulgens et Gorgone saeva

Virg. Aencid. XI. 615.

bestimmen.

Mazois bemerkt noch, daß Bildhauer, da ihnen Farbe, Licht und Schatten nicht zu Gebote gestanden, die Köpfe ihrer Statuen mit einer massiven Scheibe umgeben hätten, und daß diese der von Aristophanes erwähnte unwiszos gewesen seh. Dieser Comödiensschreiber sagt in seinen Avib. v. 1114. ed Brunck.

ην δε μη κρίνητε χαλκέυεσθε μηνίσκους φορείν ωσπερ ανδριάντες ως υμών ος αν μη μηνην έχη, ότον έχητε χλανίδα λευκήν, τότε μάλισθ όυτω δίκην δώσεσθ ήμεν, πάσι τους δρνισι κατατιλώμενοι.

Die Erklärung läßt sich hören, und es scheint in der That, daß der unvlozos eber zu besagtem Zweck diente, als daß er blos bestimmt geweien, die Statue gegen die im Text angedeuteten schlechten Sitten zu schützen, wie der Scholiast sagt. Allein es ist uns nicht bekannt, daß es einen positiven Beweis zu Gunsten derselben gabe, oder daß man eine Statue mit dem unvlozos gefunden, wiewohl die aurcola bäusig auf Basreliefs, welche den Apollo oder die Diana vorstellen, beobachtet wird. Siehe Antiquités d'Nerculanum vol. II. p. 35.

<sup>\*)</sup> Dergestatt ließe sich die wahre Bedeutung des Wortes nimbus in folgendem Berje:



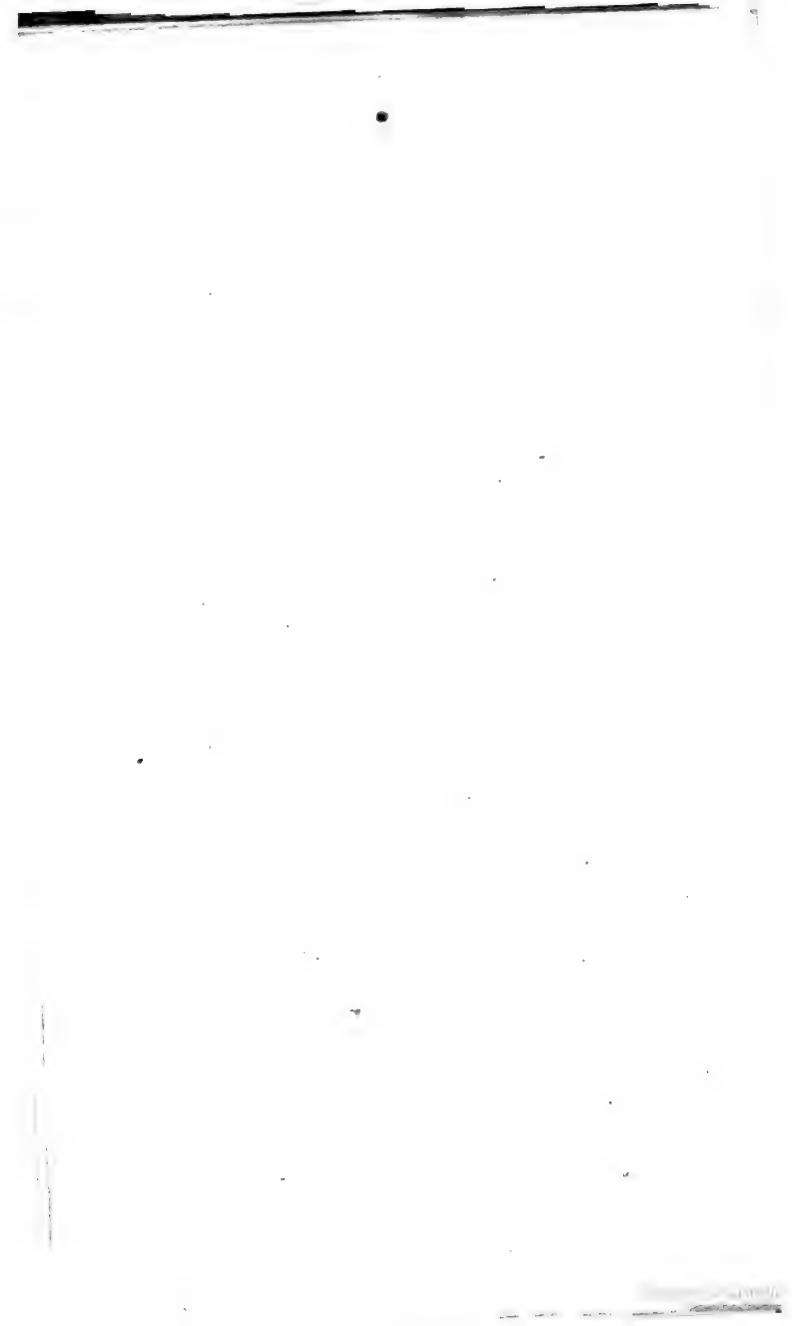

liche Waffen nebst weiblichen Tand vor ihm ausframte; die Geschichte ist hinreichend bekannt.

Das Gemälde vergegenwärtigt den Moment, wo der junge Held nach den Waffen greift. Deidamia scheint nicht zu wissen, was sie zu der Sache sagen soll, und ist bemüht, ihn zurückzuhalten, während man im Hintergrunde den Uhrsses erblickt, welcher, mit dem Finger auf den

Lippen, alles, mas vorgeht, genan beobachtet.

Wir wollen unnmehr ein Haus der besseren Klasse wählen, welches indeß immer noch zwischen den bisher besschriebenen und den vorzüglichsten Häusern Pompeji's in der Mitte steht; es dürfte sich hier für unsern Zweck keins besser eignen, als die Casa Carolina, das ift, das Haus der Königin Karolina, so genannt, weil es in Gegenswart dieser erlauchten Frau ausgegraben worden ist. Man sindet es auf der Charte unter Nr. 49 in derjenigen von den beiden vom Forum nach dem Theater-Biertel sührenden Straßen, welche mehr nach Süden zu gelegen ist. (S. Fig. 47. 48. Grundriß des Hauses der Königin Karolina.) Hier folgt seine Beschreibung:

1) Bestibulum.

2) Rorinthisches Atrium, eine Art von Atrium, die in Pompeji selten vorkommt. Das Dach ruht auf vierzeckigen, mit Laubwerf bemalten Pseilern (3); das Laubwerf stellt kletternde, auf einem das Impluvinm oder vielmehr den Hof umgebenden Pluteum oder einer Zwerg-Mauer stehende Psanzen vor; in der Mitte des Hoses befand sich ein kleines Becken (4) zur Aufnahme des Regenwassers, so wie auch desjenigen, welches ihm aus einem Brunnen zuströmte.

5) Ruche, erleuchtet durch Fenster, welche nach der

Strafe ju feben.

6, 7, 8, 12) Berschiedenen 3meden entsprechende, das Atrium umgebende Zimmer.

9) Tablinum, dem Prothyron gegenüber; es sieht ges gen das Atrium völlig offen, so wie es Bitrup beschreibt, ift aber am andern Ende, gegen den Bes brauch, verschloffen.

10) Ala, reich mit geschmackvollen Gemälden verziert, welche, als Majois schrieb, sich noch in volltommen gutem Buftande befanden.

11) Lararium, eben fo reich und in demfelben Geschmade

vergiert, wie die Alla.

13) Bang, welcher in eine andere Abtheilung des Saufes führt; tiefe enthält alle für eine gwar fleine, aber besondere Saushaltung erforderliche Theile, und fann durch Berschließung ber Communications=Thure fogleich baju gemacht werben.

14) Gingang ber befondern Abtheilung.

15) Sof und 16) Rüche.

17) Bier dagu geborige, ben verschiedenen Bedürfniffen ber Familie entsprechende Simmer.

In ter Mitte des hofes, mo man die Spuren von zwei, mahrscheinlich zur Unterftugung eines Gitterwerfs (Trellis), (wie es ju Unfange diefes Capitels beschrieben worden ift,) bestimmten Pfeilern fiebt, befindet sich ein freisformiges, gemauertes Triclinium, wenn wir uns diefes Ansbrucks bedienen durfen. Es bieg eigentlich Stibadium, ") und mar, nach ber uns vom Gervius binterlaffenen Definition diefes Wortes, ein halbfreisformiges, einem runden Tisch angepaßtes Copha ober Lotterbett, deffen sich die Romer anstatt ber brei befannten Cophas bedienten, ebe Tifche von Citronen-Soly allgemein Dobe murden ..).

Diese Urt von Tisch murde auch Sigma genannt, megen feiner Mehnlichfeit mit dem griechischen Buchftaben,

<sup>\*)</sup> Diminutivum von στιβάς, ein Bett, Lager, von στείβω, treten, trampeln; eigentlich ein Lager von Blattern und Kräntern.

<sup>••)</sup> Servius ap. Aen. 1. 702.

wie wir aus dem Martial lernen, der uns zu gleicher Zeit erzählt, für wie viele Personen derfelbe bestimmt mar.

Accipe lunata scriptum testudiue sigma. Octo capit; veniat quisquis amicus crit.

XIV. 87.

In einem andern Epigramme spricht er von sieben, als derjenigen Zahl, welche sein Sigma zulassen würde. In der Mitte stand ein runder Tisch mit einem Fuße, weshalb er monopodium (Einfuß) hieß. Mehrere marmorne Tische dieser Urt sind während der Ausgrabungen entdeckt worden.

Die hier gefundenen, nach Mazois's Beschreibung gut erhaltenen Gemälde sind den Besuchenden zu Gefallen, zur Auffrischung der Farben, so oft angeseuchtet worden, daß jest nur noch sehr wenige Spuren davon existiren. Zwei derselben sindet man gravirt in Sir William Gell's Pompeji.

Der Gegenstand des einen ist nicht gehörig ermittelt. Einige meinen, es stelle Diana und Endymion vor, während Andere behaupten, es sen Benus und Adonis; Letteres scheint richtiger. Es enthält blos drei Figuren: einen sich niederlassenden Jüngling, dessen Haupt mit Lichtsstrahlen umgeben ist, und der zwei Speere hält; eine weibzliche Figur von großer Schönheit, die sich ihm nähert; und zwischen beiden den Hymen mit seiner Fackel und einem Palmzweige. Die weibliche Figur ist etwas spärlich gekleidet, aber reich mit Ohrringen, Halsketten, Spangen und Armsbändern geschmückt.

Das andere Gemälde siellt den Perseus und die Andromeda dar, nachdem der Seld das Ungeheuer gestödtet hat. Er hält hinter sich etwas einem Schädel Alehn: liches, der wahrscheinlich Medusa's Haupt vorstellen soll; sein zweischneidiges Schwert, eine dem Ansehn nach, sehr unbequeme Waffe, liegt neben ihm auf dem Erdboden. Andromeda ist in vollem Costume und trägt eine weiße

Tunica mit einem blauen Peplum oder weitem lleberwnrf

(Sülle).

Die alten Maler scheinen keine große Auswahl von Gegenständen gehabt zu haben. Fast alle ihre ernsten Compositionen waren aus der Mythologie entlehnt; und die verlassene Ariadne, so wie die Befreiung der Andromeda kommen in Pompeji so häusig vor, daß man auf eine sehr große Popularität dieser beiden Geschichten schliessen darf. Sie waren in der That zur Entfaltung der menschlichen Gestalt, woran die Alten ein so großes Erzgößen fanden, in hohem Grade geeignet.

In einem benachbarten Saufe befindet fich ein ichones

Bemalde ber Benus und bes Udonis.

Die Hunde des lettern liegen zu seinen Füßen, und ein Cupido, mit zwei Speeren bewaffnet, sieht neben ihm, das traurige Schickfal des jungen Jägers beklagend.

In dem nehmlichen Sause sieht man verschiedene ges schmackvolle Bergierungen, und unter diesen Seepferde in den mannigfaltigsten Sprüngen (Capriolen) begriffen. \*)

(S. Fig. 49. Merfur, nach einem Gemalbe.)

<sup>.)</sup> Gett.



Fig. 50.



.

## Capitel V.

## (3. Fig. 50. Zangender Faun.)

Sauser von Pansa und Sallust.

Das Hans, welches wir nnnmehr beschreiben wollen, ist in Rücksicht auf Regelmäßigkeit, Plan und Ausdehnung das merkwürdigste innerhalb der Stadtmauern. Es war augenscheinlich die Wohnung eines der angesehensten Mänzner in Pompeji, und nach den Worten PANSAM. ÆD., die man roth gemalt nahe am Haupt-Eingange liest, ist es gewöhnlich das Haus des Pansa genannt worden.

Indes bemerkt Mazois sehr richtig, daß, weil der Rame im Accusativ siehe, dieses offenbar eine lobende Inschrift zu Ehren eines Aedils oder noch vornehmeren Besamten seh, und daß, obwohl der Aedil Pansa hier eben so gut gewohnt haben dürfte, als irgend eine andere Persson, man sich doch nicht auf die Correctheit des so erklärsten Namens rerlassen könne.

Wir werden indeß, der Deutlichkeit wegen, im Berlauf dieses Werkes die allgemein angenommene Benennung beibehalten. Ueberdies hat man mehrere Inschriften gefunden, auf welchen der Name Euspius Pansa, Aedilis, zu lesen ist. Durch einen Blick auf die Charte, worauf es unter Rr. 24 angedentet ift, wird sich der Leser überzeugen, daß es eine ganze Insel einnimmt, das beißt, es ist vollsoms men von Straßen umgeben, mitten in der Stadt, und hat eine der vorzüglichsten Lagen, hart an den Bädern und in der Rähe des Forums. Mit Einschluß des Gartens, welscher deu dritten Theil der ganzen Länge einnimmt, mißt die Area, worauf es sieht, ungefähr dreihundert Fuß in der Länge und einhundert Fuß in der Breite; einen Theil dieses Flächenraums nehmen indeß, wie gewöhnlich, Raufsladen ein, welche dem Besiger angehörten und von diesem vermiethet wurden.

(S. Fig. 51 und 52. Grundriß des Saufes tes Paufa.)

1) Prothyron mit muffivifchem Zugboben.

2) Suscisches Atrium.

3) Impluvium.

4) Ala.

5) Offnes Tablinum, mit mussivischem Fußboden, welches

in den Perifinl (8) führte.

- 6) Ein ebenfalls in den Peristyl führender Gang (Passage, sauces), neben dem Tablinum; und wenn man letteres auch offen ließ, um die ganze Länge des Hauses dergestalt mit einem Male sichtbar zu machen, was einen großartigen Effect hervorbrachte, so wurde es doch wahrscheinlich durch ein ehernes oder hölzersnes Gitter verschlossen, so daß blos der Herr vom Hause oder dessen Familie durch dasselbe gelangen konnte.
- 7) Mehrere Zimmer auf jeder Seite des Atriums, mahrscheinlich zur Aufnahme von Gästen bestimmt, die auf
  das Recht der Gastfreundschaft Ausprüche machen durf:
  ten, und jeden Falls in Pansa's Haus kamen,
  wenn sie Zerstreuungssucht oder Geschäfte nach Pompeji' führten. Es ist bereits bemerkt worden, daß
  man in Ermangelung eines Hospitiums oder beson-

Fig: 51.



beren Gebandes jur Anfnahme folder Personen, benfelben das Atrium oder den öffentlichen Theil als
Wohnung anzuweisen pflegte. Die größeren Zimmer (7) neben dem Tablinum mögen wohl zur Anfnahme von Clienten mabrend des Winters gebient
baben, vielleicht waren es Winter-Triclinia, oder sie
bienten wohl auch noch zu anderen Zwecken, die alle
eben so gut mahrscheinlich als ungewiß sind.

9) Offener Sof.

10) Privat Eingang in ben Perifinl. ")

11) Baffin.

12) Bettzimmer. Das mittelfie icheint ein Protocon, ober Borgimmer ju febn, weil es mit bem einen bar-

über binausgelegenen communicirt.

13) Ift von Donaldson das Bibliothef-Bimmer genannt worden; Majois hingegen balt es fur eine Speifefammer ober ein Gemach, worin man bie Schuffeln und Gerichte vor ihrer Einführung in

14) das Triclinium arrangirt babe.

15) Binter Decus, oder Triclinium; Donaldfon nennt

diefe Abtheilung das Lararium.

16) Großer Sommer Decus. Wir fonnten es einen chitenischen Decus, ober Saal (Salle) nennen, ins bem es rücksichtlich seiner Geränmigkeit, seiner Unessicht nach Rorden und seiner breiten Deffnung nach dem Garten genau der früher gegebenen Bestimmung dieser Urt von Zimmern entspricht.

17) Fauces (Durchgang), welcher vom Perifinl nach bem Garten führt, fo bag man ben Decue nicht ju

einem Durchgange-Bimmer ju machen brauchte.

Atria servantem postico falle clientem.

Hor. Ep. 1, v. 30.

<sup>\*)</sup> Der Ruben einer folden Paffage für einen angesebenen Plann tenchtet ein :

<sup>-</sup> Rebus omissis

18) Rüche.

19) Salle für die Dienerschaft, mit einer hinterthür nach der Strafe.

20) Gin nach bem Barten febendes Cabinet.

21) Porticus von zwei Stockwerken; ein deutlicher Beweis, daß dieses Haus wenigstens ein oberes Stocks
wert hatte. Die Treppe ist indeß so vollkommen verschwunden, daß man ihre Lage nicht kennt, wiewohl
in dem Durchgange (26) einige Spuren von einer
Treppe zu sehen sind.

22) Garten; in einer Ede deffelben (27) befindet fich ein Wasserbehälter, welcher einen kleinen Teich (28)

mit Waffer verfieht.

Bisher haben wir uns ausschließlich mit der Privats Wohnung des Pansa beschäftigt; allein die Insel enthält noch mancherlei Gebäude, die er nicht selbst inne hatte, und die ihm, wie sich wohl vermuthen läßt, gewiß eine schöne Summe eintrugen. Diese sind:

23) Bier Kaufladen, welche an Pachter vermiethet mur-

den.

- 24) Laden, jum Sause gehörig und bestimmt zum Berfauf nicht für das Sauswesen ersorderlicher ländlicher Erzeugnisse von den Besitzungen des Eigenthümers. Ein Sclave, dispensator genannt, hatte dieselben zu verwalten. Die Erzeugnisse von den Meiereien und Landgütern des heutigen italienischen Adels werden immer noch auf dieselbe Weise verfauft; ein kleines Jimmer im Erdgeschoß ihrer Paläsie ist hierzu bektimmt.
- 25. 29) Zwei Bad-Unstalten.

23) Bader: Laben.

26) Eingang in den Peristyl von der Seiten-Strafe.

Un dem Pfeiler zwischen den beiden Thüren befindet sich ein Gemälde, darstellend eine der schützenden Schlanzen, wovon wir bei Beschreibung des Hauses von Salzlust weitläuftig sprechen werden. Neben demselben sieht

man einen bervorspringenden Ziegel, jur Anfnahme einer Lampe, welche ju Ehren der Dii Custodes angegündet wurde. Das Gemälde fann wegen der Stelle, die es einnimmt, blos von denen, die sich innerhalb des Hauses bestinden, gesehen werden; aber an der entgegengesetzten Mauer ift ein erhaben gearbeitetes Kreuz auf einem Felde von weißem Stud dergestalt angebracht, daß es allen Borübergehenden in die Angen fällt. Auf dieles Symbol gründet Mazois die Bermuthung, daß der Inhaber des Ladens ein Ehrift gewesen sen. Er außert sich hierüber

folgendermaßen: -

"Biewohl die erfien Chriften diefes Abzeichen (Chm. bol) der Chriftenbeit unter der Geftalt eines griechischen ober gleicharmigen Rreuges bargefiellt baben, und obgleich bie Glieder des fraglichen Rreuges bon ungleicher Lange find, fo fann ich mich boch nicht baju verfieben, blos ein unbefanntes Inftrument darin ju erblicen, wie Ginige gerban baben, benen ich meine bavon entlebnte Beichnung vorgelegt babe. In Babrbeit, es ift fcmer, nicht bas lateinische Rreug barin ju erfennen, mas boch gar nichts Außerordentliches mare, in fo fern Pompeji nicht eber als im erften Jahre ber Regierung bes Titus gerfiert worden ift. Allein wenn es ein Rreng ift, wie lagt fich bann Die Rebeneinanderstellung, Die Bermifchung Diefes Som. bole einer neuen und reinen Religion mit ben, einen bochit abfurden Aberglauben bes Alterthums bezeichnenden Bilbern und Berfabren erflären?"

"Es halt schwer zu begreifen, wie der nehmliche Mensch fich vor dem Chriftus. Rreuze verbeugen und zu gleicher Beit dem Janus, Ferculus, Limen-tinus ) und der Cardia oo), den Gottheiten der Schwel-

<sup>\*)</sup> Ein Gott ber Romer, ber über bie Thurschwellen gefest mar (von Limen, Edwelle).

<sup>\*\*)</sup> Cardia auch Cardea, Die Tochter des Selenus, eine

ten und Thurangeln seine Ehrfurcht bezengen, ja wie er baffelbe endlich, (was noch mehr sagen will,) in Berbindung mit dem hart babei befindlichen ") Emblem eines ihm unbegreislichen Gottesdienstes verehren konnte. Bielleicht war das Rrenz zu jener Zeit eine mysteriöse Hieroglyphe von unbekannter Bedeutung, ausgenommen für diejenigen, welche den christlichen Glauben angenommen batten; und es war hier mitten unter den Symbolen des Seidenthums gleichsam als Zeugniß der Dantbarkeit angebracht, um den Gläubigen zu zeigen, daß die wahre Religion hier bei einem armen Manne unter dem Schut des populären Aberglaubens eine Freisiätte gefunden." ")

Ueber die Wahrscheinlichfeit dieser Bermuthung wollen wir uns mit feiner Grörterung befaffen, wir überlaffen dieses denjenigen, welche ausführlich mit der Religions. Geschichte befannt find. Ließe man sie zu, so wurde die Unwendung des Kreuzes auf eine frühere Periode zurückgeführt werden muffen, als bis wie weit man sie bis zest verfolgt hat.

Muf dem Grundrig findet man die Anordnung der

übrigen jur Baderei geborigen Theile: -

In der Mitte des großen Zimmers 28, fieben brei Dublen a,u,n, und ein großer Tifch d. Jur Seite des Singanges für den Ofen fieben drei große Bafen (e) und in der Ede links befindet fich ein Backtrog (e), mit zwei über dem Ofen angebrachten fupfer, nen Reffeln.

30) Zwei Bebaude von febr geringer Sorte, fie hatten

bie Thurangetn (cardines) fcugende Gottheit ber Romer, welche ibr ju Spren jahrnich am erften Juni, auf bem Berge Coelius, ein Beft feierten.

<sup>\*)</sup> Ueber ber Deffnung bes Dfens in Bastelief; barunter fleben bie Worte: — "Hic habitat felicitas."

<sup>\*\*)</sup> Mazois, part. II. p. 84.

Fig. 53.



vormals ein oberes Stodwert. hinter bem lettern berfelben tritt man in einen hof, burch welchen das Licht in eine von den Stuben in Panfa's Saufe fällt.

- 31) Gin Gemach, welches wegen feiner Berbindung, fos mohl mit bem Laden als mit der Baderei, eine Borrathsfammer gewesen ju febu fcheint.
- 32) Zwei fleine, mahrscheinlich ebenfalls zu vermiethende Saufer auf der andern Seite der Insel, von größerem Umfang und mehr Bequemlichfeit, als die vorbergehenden. Bielleicht dienten beide oder wenigstens eins davon als hofpitium.

Unfere Unficht (S. Fig. 53. Eingang in bas Baus des Paufa) diefes Saufes ift von einem Puntte dem Thorweg gegenüber genommen. Sie zeigt dem Auge nach und nach den Thorweg, das Prothpron, das Atrium, nebst seinem Impluvium, den jonischen Periftyl, die Garetenmaner und in der Ferne den Besub. Der Eingang ift mit zwei Pilastern der corinthischen Ordnung verziert.

Muffer ber außeren Thur, mar noch eine zweite am Ende bes Prothprone verhanden, um das Utrium gegen ju frühes Gindrangen von Bittftellern ju fichern. Das aulest erwähnte Gemach mar mit Marmor gepflaffert, mit einer fcmachen Reigung gegen bas Impluvium. Durch bas Tablinum erblicht man ben Perifint mit zwei noch porhandenen jonifchen Capitalern. Die Gaulen, fechejebn an Babl, find gereifelt, mit Husnahme bes britten Theils ihrer Lange vom Boden aus. Gie befieben aus einer bultanifchen Steinmaffe, und find, fo wie ihre Capitaler, gut ausgeführt. Allein in einer fpateren Periode, nach Erbauung des Saufes, mahricheinlich nach dem Erdbeben (im Sabr 63 nach Chriffi Geburt), find fie mit einem barten Stud überzegen, und unter ben Schnörfeln mit Blattern von dem nehmlichen Material vergiert worden, und dergeftalt haben fie fich in eine Urt von pfeudocorin.

thischer oder zusammengesetzter Ordnung verwandelt. (S. Fig. 54. Straken : Ansicht in der Rähe der Bäf= ferei).

Es ift nicht unmöglich, daß die ausschließliche italiez nische Ordnung, die wir die zusammengesetzte nennen, sich von einem ähnlichen sonderbaren Ginfall herschreiben mag.

Bon ber Ginrichtung und Anordnung bes Gartens, welcher ben offnen Theil des Perifinls einnahm, baben wir nur wenig ju fagen. Babricbeinlich mar er mit schönen Blumen bepftangt. In den Eden maren Marmor: rinnen angebracht, um bas vom Dache träufelnde Baffer aufzunehmen, welches burch metallene Robren in das Cen= tral Beden geleitet murde; letteres ift ungefabr feche Boll tief, und war grun angestrichen. In ber Mitte deffelben fand eine Fontaine, wie fich aus fehr vielen Unzeigen beweisen laft. ") Diefe Abtheilung, wie man fie am fuglichften nennen fann, mar gegen die Regel geräumig, ibre Lange berrug ungefahr funfundsechszig, und ibre Breite funfgig Ruf. Die Sobe ber Caulen mar ber Weite ber Colonnade gleich, fie mag ungefabr fechejebn Bug. Der nicht gereifelte Theil ber Saulen ift gelb angestrichen und der Reft mit weißem Stud überjogen. Der Zufboden erhebt fich zwei Stufen über bas Niveau bes Tablinums.

Ein merkwürdiges religiöses Gemälde ift in der Rüche gefunden worden, welches die Berehrung der Laren darstellt, unter deren Schutz alle Borrathe und Rüchen Derathschaften standen. (S. Fig. 55. religiöses Gemälde in der Rüche des Hauses des Pausa.

In der Mitte erblickt man ein zu Ehren dieser Gotts heiten veranstaltetes Opfer; dieselben sind darunter in der gewöhnlichen Gestalt als zwei gewaltige, über einem Altar sich wärmende Schlangen dargestellt. Etwas Auffallendes bieten die oberen Figuren dar, worüber Mazois, von dessen Zeichnung unsere Copie entlehnt ist, keine Erklärung

<sup>\*)</sup> Donaldson.



Part (1)

gegeben bat. Die weibliche Rigur in ber Ditte balt ein Rullborn; und eine jede von den mannlichen Riguren bat in der dem Altar junachit befindlichen Sand eine fleine Bafe und in der antern ein Born. Cammtliche Gefichter auf diefem Bemalde find vollig fcwarg, und die Ropfe ber mannlichen Riguren ericbeinen von etwas einer Glorie Alebulichem umgeben. 3bre Rleidung, und inebefondere ibre furjen Stiefel, welche gerade fo wie die ungarifchen jest auf der Bubne gemobulichen Stiefel ausfeben, find ron allem, mas man anderemo antrifft, verfchieden. Collen biefe Riguren vielleicht die Laren felbft vorftellen? Muf beiben Seiten erblidt man verschiedene Gorten egbarer jur Linfen ein Bundel fleiner Bogel, mehrere Urrifel : an einer Leine aufgebangte Rifde, ein wildes Schwein mit einem Gurte um ten Leib, und einem icon geringelten Schmange, entlich einige Brode oder vielmehr Ruchen, bie gerate fo gefialtet fint, wie biejenigen, welche man in Ratura in Pompeji gefunden bat; jur Rechten einen Mal, ber an einen Drabt gefpießt ift, einen Schinfen, einen Gberfopf und ein Stud Rleifch, welches man fur eine Schweinsfenle balt, ba bier große Rachfrage nach Comeinfleifch geberricht ju haben icheint, wenigstens faun es eben fo gut eine folde Reule, als irgend etwas ande= res febu. Es ift an Schilfrohr aufgebangt, wie man dies noch jest in Rom ju thun pflegt. Diefes Gemalbe ift grob und ohne bie geringfte Corgfalt ausgeführt, verrath aber babei eine große Redbeit und Freiheit des Pinfels, welcher ben Charafter ber bargefiellten Gegenfiante febr gut bervorgeboben bat, und une die überall fichtbare Dachläffigfeit burchaus nicht einer ungeschichten Sand que Schreiben läßt.

Ein andrer anziehender Gegenstand in der Ruche ift ein Dfen jum Braten, Schmoren und dergleichen, fast gang so wie die Bratofen, welche man heutiges Tages in großen Ruchen findet. Gleich davor liegt ein Meffer, ein Durchschlag und eine sonderbar gestaltete Art von

II.

Bratpfanne, mit vier fpharischen Ausbohlungen, fo bag es scheint, als mare fie jum Gierfieben bestimmt gemefen. (S. Fig. 56. Bratofen in der Ruche des Panfa.)

Man bat außer tiefer eine abnliche mit neunund. awangig Gierlöchern (egg-holes) gefunden; diese ift freis: formig, und hat ungefahr funfjehn Boll im Durchmeffer, es fehlt ibr aber ber Griff.

Gin anderes Ruchengerath ift eine Urt flacher, mit Löchern verfebener Löffel, wie man vermuthet, eine trun. (S. Fig. 57. Gin flacher Löffel, Etna genannt,) wahrscheinlich biente biefes Inftrument jum Umrühren im Rochen begriffener Begetabilien und jum Abicopfen bes Wallers.

Das Saus bes Panfa ift icon feit langer Beit ausgegraben, und gerade biefer Umftand durfte vielleicht Urfache fenn, bag wir binfichilich feines Umfanges und Blanges nur febr fparliche Rachrichten befigen. Bergierungen haben wir feine ausführlichen Rotigen erhalten fonnen, wiewohl verschiedene Gemalde barin gefunden worden fenn follen, und unter diefen verdient vorzüglich eine Danae, mitten unter dem goldnen Regen, bemerft gu merben.

Mehrere Scelette, von benen man einige an ihren goldnen Ohrringen fur weibliche erfannt bat, etliche filberne Befäße, worunter eine febr fcon mit Basreliefs vergierte Bafe, besgleichen glaferne, brongene und einige aus Terra cotta' geformte Befage find in diefer Baufer-Gruppe gefunden worden. Bom Garten lägt fich nur wenig fagen, weil man nur wenig davon weiß. Dach ben ficherften Anzeigen, welche Majois beobachten fonnte, bestand berfelbe in einer Anjahl gerader, paralleler und von fchmas len Wegen durchschnittener Beete; anger den schmalen Fußpfaben aber, welche jur Beschickung der letteren gelaffen waren, gab es feinen Spaziergang jum Luftwandeln, um freie Luft schöpfen ju fonnen, neit Unsnahme des Porticus, welcher an das Saus flößt.

Fig: 55.



Fig: 56.



Fig: 57.



Um bem Lefer einen beffern Begriff von der Erscheisnung und Pracht eines romischen Sauses zu geben, mollen wir unfern Bericht mit einer Unficht des Junern schließen, die wir nach Dr. Gandy Dering's geschmade voller Ergänzung in dem erften Bande der Pompejana in der Copie beifügen.

Diefe Unficht ift vom Atrium aus genommen, man fieht burch das Sablinum und den Perifitst in ten Garten. Den Bergierungen liegen theils an Ort und Stelle vorhanbene Spuren, theils in andern Theilen von Pompeji auf-

gefundene Muffer jum Grunde.

Die Figuren ber Musen sind von Gemalben entlehnt, bie man an den Banden eines hauses gefunden hat; die Candelabra, Dreifuge n. s. w. sind Abbildungen von Artiseln, welche im neapolitanischen Musenm aufbewahrt werden. Die Thuren auf beiden Seiten des Atriums versstatteten den Jugang in die unter Rr. 7. angedeuteten Zimmer. Jenseits derselben, auf jeder Seite, besinden sich die Alae, und in der Mitte das Tablinum, — alle sind durch parapetasmata oder Borbänge verschlossen, oder können verschlossen werden; — denn der Gebrauch von Thuren für dergleichen große Definungen scheint nicht allgemein gewessen zu sehn. (S. Fig. 58. Atrium des Hauses des Pausa.)

Weniger ausgezeichnet als Pausa's Saus, und fleiner als einige andere, aber au Eleganz der Berzierungen
und hinsichtlich seiner Merkwürdigkeit keinem einzigen nachsiehend, verdient ein Saus Erwähnung, welches in ter
vom Thore von herculanum nach dem Forum führenden Straße sieht; einige nennen es das Haus tes Actaon,
nach einem darin gefundenen Gemälde, andere bingegen
das des Cajus Sallustins. (S. Fig. 59. Ansicht
des Hauses des Sallustins.) Bemerkt zu werden verbient, daß die pompejanischen Architekten größtentheils wenig darum befümmert gewesen zu sehn scheinen, ob sie
auf eine regelmäßige oder unregelmäßige Area bauten. Der Gebrauch, die Wohnung des Besitzers mit Raufläden zu umgeben, sette sie in Stand, die Seiten und Eden jedes, wenn auch noch so unebnen und schlecht gestalteten Bodens vortheilhaft zu benuten.

So sind auf dem vor uns liegenden Plane, (Si Fig. 60. Grundriß von Sallust's Hause,) alle Gemächer des Wohnhauses wohl gestaltet und rechteckig, obgleich keine einzige von den vier Ecken der Area einen rechten Winkel bildet. Die Anordnung ist folgende:

1) Prothhron.

2) Große Salle, die als Bestibulum diente, wie man hinreichend aus ihrer Einrichtung sieht. In den verhältnißmäßig geringen Säusern von Pompeji darf der Leser natürlicher Weise nicht jene prachtvollen und zahlreichen Gemächer zur Aufnahme eines großen Sausens ungestümer Clienten erwarten, wie wir dies gezeigt haben, als von den römischen Palästen die Rede war, indeß ist es immer interessant, die nehmliche Anordnung der Zimmer, im Rleinen, auch hier wieder zu sinden; vorzüglich da dieser Umstand einiges Licht über die Streitfrage verbreitet: ob man die Privathäuser für griechischen oder römischen Ursprungs zu halten habe?

Die Halle hat vier Thüren, wovon sich eine in das Prothyron und eine zweite in die Straße öffnet, und eine große Deffnung, welche, nach Mazois, durch eine vierklappige Thür (quadrivalve door) die, wie bisweilen Fensterladen, zurückgeklappt werden konnte, verschlossen wurde. Die beiden andern communiciren mit dem Atrium, die eine direct, die andere durch ein Zwischen Zimmer.

3) Mit dem Hause in Berbindung siehender Laden, wo die Erzengnisse von den Besitzungen des Eigenthüsmers verkauft wurden. Krüge, wie die weiter oben beschriebenen, sind in den Verkaufstisch eingemauert;



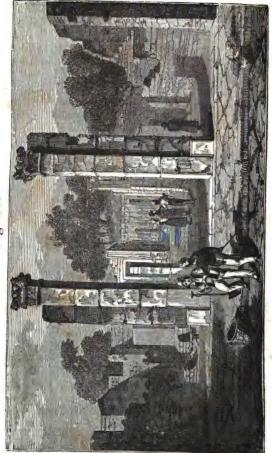

Fig. 59.

sie tienten mahrscheinlich zur Aufnahme von Del oder Dliven.

4) Gin zweiter Laben.

5) Ein Laden, Thermopolium genannt, mit zwei Bimmern nach hinten.

Zwischen 4 und 5) in der Scheidewand sieht man die Deffnung einer Cisterne, die beiden gemeinschaft-

lich angehörte.

6) Hinterhaus, mit Zimmern darüber, wie ans dem Borhandensehn einer Treppe hervorgeht. Die vier ersten steilen und unbequemen Stufen bestehen aus Stein und haben sich dem zu Folge bis jest erhalten. naa) Standorte der drei Mühlen.

7) Dfen.

8 und 9) Zimmer, die jum Sinterhause geboren.

10) Tuscifches Utrium.

11) Marmornes Impluvium.

- 12) Vorzimmer (Ante-chamber) eines geräumigen De-
- 13), welcher vielleicht bas Winter . Triclinium mar. Let: tere Bermuthung grundet fich jum Theil auf Die des Ofens, der ibn, jur Benutung Mäbe iui Winter, in einem, den Aumefenden behaglichen Bufande erhalten fonnte, jum Theil aber auch auf feine Große und Gestalt. Die Länge beffelben beträgt ungefähr vierundzwanzig, die Breite zwolf Bug, mas Bitruv's Borschrift, daß die Lange eines Tricliniums zweimal fo groß fenn foll, als die Breite, genau entspricht. Gin fernerer Grund, ibm die genannte Bestimmung jugufdreiben, durfte in feiner mittlern Lage gefunden werden, die fo beschaffen ift, daß bas Tageslicht nur fcwer hineinfallen founte, menn biefem überhaupt das Gindringen verftattet mar. Er wurde also jedenfalls hauptsächlich des Abends benugt.

14 und 15) Bimmer, mahrscheinlich jur Aufnahme von

Fremben, welche, wo fein befonberes Sofpitium por handen mar, gewöhnlich um bas Atrium berum einlogirt murben.

Die Mauern von 15 haben fich bis jum Carnieg hinauf erhalten und find icon gemalt und mit

Studaturarbeit vergiert.

16) Bahrscheinlich die Cella ostiarii, oder Stubden für den Thursteber, ohne deffen Wiffen, bei Racht, wenn bie Thuren bes Atriums verschloffen maren,

Niemand in das Saus gelangen fonnte.

- 17) Alae. Die gur Rechten öffnet fich in ein Cabinet, welches mahrscheinlich für ben Atrienfis bestimmt mar. Bur Uebereinstimmung mit bem Thorwege mar in der andern Alla ein falscher Thormeg angebracht, ter ale Lararium biente, wie bre barin gefundenen Gemalde beweifen.
- 18) Diffnes Zimmer und Treppe; lettere führt in ein über bem Dfen befindliches Winter : Simmer.

19) Tablinum.

20) Fauces (Durchgang).
21) Porticus.

22) Sommertriclinium.

23) Cabinet.

24) Garten ober Anftus.

- 25) Triclinium unter freiem Simmel, von Gitterwerf überdecft.
- \*26) Ruche.

27) Hinterpforte. 28) Stube. 29) Eingang in das Benereum.

30) Rämmerchen für einen Sclaven, welcher bas Thurhuter-Umt verwaltete und Gindranger jurudweisen mußte.

31 und 32) Porticus und Sof des Benereums.

33 und 34) Cabinette, die fich vom Porticus aus öffnen.

35) Triclinium.

Fig: 60.



Fig:65.



 86) Offner Raum, ber einen Ofen und eine Treppe enthält; lettere führt auf die Terrasse über dem Portions.

Unsere allgemeine Ansicht (S. Fig. 69. Ansicht des Eingangs in Sallust's Haus) ist von der Straße in der Fronte genommen und verstattet dem Auge einen Blick durch das Ganze bis an die Garten-Mauer.

Einer von den Pilastern, welche sich zur Seite des Thorwegs erheben, hat noch ein vollfommen gut erhaltenes Sapital. Er ist aus grauer Lava gehauen, und stellt einen Faun und einen Silen nebeneinander dar, wovon jeder ein Ende eines leeren, über ihre Schultern geworfenen ledernen Schlauchs hält. Berzierungen dieser Art, die unter keiner der bestehenden architektonischen Ordnungen begriffen wers den können, sind in Pompesi gewöhnlich, und bringen keineswegs einen unangenehmen Eindruck hervor, ob sie gleich den festgestellten Regeln zuwider laufen.

Bur Rechten sieht man den großen Eingang in das Bestibulum. In der Mitte der Ansicht befindet sich das Atrium, welches an dem Impluvium leicht zu erkennen ist, und jenseits desselben, durch das Tablinum hindurch, zeis

gen fich die Pfeiler bes Porticus.

Jenseits des Impluviums ift die Stelle eines kleinen, der Verehrung der Laren gewidmeten Altars. Gine bronsene Hirschfuh, durch deren Schnautze ein Wasserstrom floß, stand früher in der Mitte des Veckens. Sie trug einen Berkules auf dem Rücken.

Die Wände des Atriums und Tablinums sind sorgfältig mit Stuck befleidet, und in große, erhabene durch
tiese Furchen unterschiedene Felder abgetheilt. Die Felder
waren mit verschiedenen Farben bemalt, welche stark miteinander contrastirten. Wir sinden darunter mehrere Ruancen der
nehmlichen Farbe, z. B. verschiedene rothe Tinten, als
Sinopis, Zinnober u. s. w. Diese Art von Decoration
ist Ursache gewesen, daß einige in diesem Hause die Wohnung eines Farbenhändlers erblickt baben; eine Ansicht,

die mit ber barin berrichenben Pracht und Glegang burch, aus nicht übereinstimmt. Der Fußboden bestand aus ros them Mortel mit eingelegten weißen Marmortafelchen.

Der Altar im Atrium und bas fleine Dratorium und die Alla gur Linfen maren fur die Berebrung ber Lares domestici oder familiares (Sausgotter) beftimmt; wie man aus ben über bem falfchen Thormeg angebrachten Gemalben abnehmen fann. Diefe find: unten. eine Schlange, und oben, eine Gruppe von vier Riguren. welche ben genannten Gottheiten ein Opfer bringen. ber Mitte fiebt ein Dreifuß, in welchen ein Priefter mit bedectem Saupte ben Inhalt einer Patera fcuttet. beiben Geiten befinden fich zwei junge gleich gefleibete Manner, bem Unichein nach tragen fie Die Praterta, mes nigftens find ibre Gemander weiß, an ber Borderfeite ibs rer Tunifen lauft ein deppelter rother Streif berab, und fiber die Schultern eines jeden ift eine rothe Draperie ges worfen. Beibe balten in ber einen Sand eine Patera und in ber andern ein am dunnen Ende durchbobrtes Rubs bern, burch welches ein Bafferftrahl in eine giemlich weit bavon entfernte Patera fprubelt. Dergieichen Sorner fchet: nen, trop ibrer Unbequemlichfeit, gewöhnliche Trinfaefage gemefen ju febn. Die Urt, fich ibret ju bedienen, ift bes reite beschrieben worden. Im Sintergrunde gemabrt man eine mannliche Figur, welche auf ber Doppelfiote blaft.

Die Berehrung der Laren war auf diese Weise offfentlich dargestellt, und ihre Bilder fielen gleich in die Augen, um Jedermann Gelegendeit zu verschaffen, sie zu begrüßen, und um Glück und Gedeiben für das Saus anzusleben. Edle Familien hatten außerdem einen Platz für hansliche Andachtsübungen (ad y tum oder penetrale); die,
ser befand sich im entlegensten Theile ihrer Wohnungen,
wo ihre wichtigsten Urfunden und erbschaftliche Augelegenheiten betreffenden Documente ausbewahrt wurden.

Die Berehrung Diefer fleinen Gottheiten (Dii mi-

minuti oder patellarii) o) war siberall gebränchlich und populär, jum Theil vielleicht wegen ihrer mit wenigen Kossen verbundenen Unschaffung und Befriedigung o); denn sie scheinen mit allem, was gerade bei der Hand war, zufriesden gewesen zu sehn; zum Theil aber auch wohl aus einem Gefühl von Gesellschaftlichkeit und Bertraulichkeit, welches sie einstößten, ungefähr wie die Brownies, Cluricaunes und andere Haus-Götter nördlichen Ursprungs. Gleich diessen Haus-Robolden wurden sie bisweilen unter sehr seltsfamen Gestalten dargestellt.

In Serculanum bat man eine brougene Rigur einer folden Sausgottheit gefunden, welche in den Antiquités of Herculanum, Tafel XVII. vol. VIII. abgebildet ju feben ift; fie ftellt einen fleinen alten, auf ber Erbe figenden Mann, mit an bas Rinn gezogenen Rnien, großem, uns formlichem Ropfe, Gfelsohren, einem langen Barte und fpigbubifchem Beficht vor; alles bies murbe unferm Begriffe von einem Graumannchen nicht schlecht entsprechen. Statuen fanden oft hinter der Thur, in fo fern man ihnen die Dacht juschrieb, alles Bofe und Schädliche, und vorzüglit bofe Beifter abzuhalten. Db fie aber gleich in großer Achtung fanden, fo erfuhren fie boch nicht felten eine robe Behandlung, und murden bisweilen mit Sugen getreten und geschlagen, ja fogar chne Umftande jum Fenster hinaus geworfen, wenn durch ihre Rachläsigfeit ein Unfall eingetreten mar.

<sup>\*)</sup> Dii patellaril, idem ac Lares, sic vocati, quia non a potu modo io focum, qui Larium scdes, aliquid iis veteres defauderent, sed ex cibis quoque in patella aliquid ad focum deferrent. — Schol. in Pers., III. 26.

Oportet bonum eivem legibus parere et dess colere, in patella dare μιχρον χρέας, i. e. parum carnis. — Varr. apud. Non. 15, 6. Facciolati.

Aut farre, ct tenui solco exorare corona. —

Iuv. IX. 137.

Dann und mann murben fie unter ber Gefialt von Sunden, dem Sinnbild der Treue und Bachfamfeit, und bisweilen, gleich ihren Brudern auf den öffentlichen Stra-Ben (lares compitales), als Schlangen bargestellt; so wie tie Schutgötter (genii tutelares von Menschen und Dr= ten), eine den garen nabe verwandte Familie, offenbarten fie fich, nach dem Glauben der Alten, in der nehmlichen Befalt; fo fiellte man fich z. B. vor, daß eine heilige Schlange im Tempel der Minerva (Uthene) in der Afropolis ju Athen Bache halte. Daber murden Gemalde diefer Thiere gewiffermaßen die Beschüger tesjenigen Ortes, mo fie aufgestellt waren, so wie die Bilder von Beiligen in romisch fatholis fchen Ländern, und murden nicht felten angewendet, wenn man irgend einen Ort gegen unebrerbietige Behandlung fichern wollte. ") Giner naturlichen Ideen Berbindung ju Folge galt daber die Wegenwart von Schlangen für eine gun= stige Borbedeutung, und daber wurden sie, versieht fich nur unschädliche, in ben Saufern gehalten, mo fie fich um die Altare berum einnisteten, und gleich Sunden oder Ragen hervorfrochen, um von den Besuchenden geftreichelt zu werden und etwas zu freffen zu erhalten \*\*). Ja bei Tifche, wofern wir einigen Stellen in alten Schrifts fellern Glauben beimeffen durfen, frochen diefe Umphibien um die Becher ber Gafte berum, und Damen pflegten fich Dieselben in heißem Wetter, der angenehmen Rühlung megen, um den Sals ju fchlingen und fic fo als lebendige Boas ju brauchen oco). Martial indeß, unfre Auctorität dafür, scheint dieses für einen fonderbaren Geschmad zu balten +).

\*) Pinge duos angues: pueri, sacer est locus — extra — Mejite. Pers. 1. 113.

Seneca de Ira, II. 31.

ea) Ernt ci (Tiberio) in oblectamentis serpens draco, quem e consuctudine manu sua cibaturus, cum consumptum a formicis invenisset, monitus est, ut vim multitudinis timeret. Sukt. Tib. X. 72.

<sup>†)</sup> Si gelidum nectit collo Glacilla draconem. MART. VII. 87

Birgil schildert mithin in einer schönen Stelle, wo er die göttliche Natur benutt, welche man Schlangen zuschrieb, weiter nichts als eine Scene, woven er oft Zeuge gewesen sehn mag:

Jener fprach's; da empor aus dem Beiligthum schlüpfend ein Drache (Schlange)

Sieben Kreis ummäßig und sieben Umwindungen herzog,
Sanft einschließend das Grab, und längs den Altären geschlängelt:
Dem in Bläne der Rücken gestreift, und mit Flecken des Goldes Hell die Schuppe gesprengt rings funkelte: wie ein Gewölk bunt Gegen die Som' anstrablet der tausendfarbige Bogen.
Staumend erblickt Aeneas die Schau. Langrollendes Zuges Jett die Schalen hindurch und die blinkenden Becher geschmieget, Kostete jener den Schmans; rückwärts unschädlich gewandt dann Schlüpft er zum Hügel hinein, und verließ die ummaschten Altäre.
Sifriger ordnet er noch die begonnene Shre dem Bater,
Zweiselnd, ob Genius jener des Orts, ob Diener des Baters Scheinen mög'; ")

Nach den Gemälden zu urtheilen, die eine auffallende Alehnlichkeit unter einander haben, dürften diese Schlangen von beträchtlicher Größe und von der nehmlichen Urt gewesen sehn; wahrscheinlich hielt man die mit dem Namen Alesculapius bezeichnete Schlange, die nebst der Berchzung des Gottes von Epidaurus nach Rom gebracht wurde, gewöhnlich in den Häusern von Rom, wie uns dies auch Plinius erzählt.

Diese heiligen Thiere machten Jagd auf Ratten und Mäuse, und dienten dergestalt zur Bertilgung eines lästisgen Ungeziesers; allein da sie mit Ehrfurcht betrachtet wurzen, und Nicmand Hand an sie legte, vermehrten sie sich so außererdentlich schnell, daß sie, gleich den Affen von Benares, bald eine unerträgliche Plage wurden. Nichts als die häusigen Fenersbrünste zu Rom beschräufte einigerzmaßen ihre zu große Berbreitung .).

<sup>\*)</sup> Virg. Aeucid. V. 84 - 95. (ttebersetung von Bof.)

que parcitur et in domibus. Ac nisi incendiis exprerentur, non esset foccunditati corum resistere. — PLIN. Hist. Nat. XXIX. 22.

Durch bas Tablinum gelangt man in ben Porticus ober Saulengang bes Anftus ober Gartens, eines Plages von geringer Ausbehnung, ber aber vielfältige Bergierungen und Schönheiten barbot, jedoch nicht jene Urt von Schonbeiten, die wir mit unfern Begriffen von einem Garten ju verbinden pflegen. Er ift nicht größer, als ein lous boner Garten, ein Gegenstand unfere (ber Londoner) beflandigen Spottes: allein mabrend letterer nichts meiter als ein oder zwei durre Pappelu und einige menige Stadelbeer-Straucher mit meit mehr Tornen ale Blattern barbietet, mar ber erftere burch bie Sand ber Runft elegant arrangirt und galt ten Alten als ein Lieblinge-Bufluchteert an Festagen und nach vollbrachter Arbeit. Ge unterliegt feinem Zweifel, bag bas Clima von Italien ju Bergnit. gungen außer bem Saufe beffer geeignet ift, als bas unfrige (englische), wozu noch fommt, bag Pompeji nicht tem abscheulichen Ruß= und Steinfohlendampf ausgeset mar, welche marmorne Gotterbilder gar bald in Schornsteinfeger vermanteln. ") Der Porticus besieht aus gemurfelten und gewundenen Säulen, deren untrer Theil blau augestrichen ift; fie haben feine Picbestale, nabern fich aber boch mehr tem romifchen, ale bem griechischeberischen Sinl. Das Gebalf ift nicht mehr verhanten.

Bom Porticus führen drei Stufen auf den Anstus. Der geringe Umfang des lettern (seine größten Dimenssionen überschreiten nicht siedenzig Fuß in der Länge und nicht zwanzig Fuß in der Breite), verhinderte die Unpflanzung von Bäumen, ja selbst fleiner Sträucher. Die Mitte nahm daher ein getäselter Fußboden ein, und auf jeder Seite standen mit Erde gefüllte Töpfe oder Kasten zur Aufnahme von Blumen, mährend die ganze entgegengesetzte

e) Es ist hier von England, namentlich von London die Rede, wo die allgemeine Amvendung von Steinkohlen in kurzer Zeit alles schwärzt, weswegen sich auch der Engländer genöthigt sieht, sehr oft die seine Wäsche zu wechseln.

Mauer tes Porticus, um einen Ersas für ben Mangel an lebens digem Grün zu leiften, mit belaubtem Gitterwerf (Trellises), Fontainen, aus diesen trinfenden Bögeln, und oberhalb mit Dickichten, reich an bunten Schaaren geflügelter Bewohner, bemalt war.

Die anziehendsten Entdeckungen in Pompeji sind dies jenigen, welche Licht über Stellen in alten Schriftstellern verbreiten, oder dieselben bestätigen. Ganz die nehmliche Urt von Berzierung hat Plinius der Jüngere, als in seiner Tuscischen Villa existirend beschrieben. Ein anderes Zimmer (cubiculum) ist so hoch als das Podium reicht, mit marmorner Bildhauerarbeit verziert, darüber sieht man gemalte Bäume mit darauf sigenden Bögeln, die an Schönzheit und Trefflichkeit dem Marmor selbst nichts nachgeben. Unten besindet sich ein kleiner Springbrunnen, und in diessem ein Kelch, um welchen verschiedene kleine Wasserröhren spielen und ein angenehmes Gemurmel bewirken.

Um Ente dieser Abtheilung des Gartens, der wie ein L gestaltet ift, sehen wir ein merkwürdiges Denkmal der Gebräuche und Sitten des Privatlebens. Es ist ein Som, mer Triclinium, in Plan dem ähnlich, welches wir im vorhergehenden Capitel erwähnt haben, aber weit schöner und geschmackvoller verziert als dieses. Die Size sind gesmauert und wurden, wenn hier eine Festlichkeit statt sinden sollte, mit Matragen und reichen Teppichen bedeckt. (S. Fig. 61, Sommer Triclinium, in dem fleinen Garsten von Sallusi's Hause.)°) Derrunde Tisch in der Mitte bestand aus Marmor. Neber demselben war ein Gitterdach (Trellis), wie die vierectigen Pseiler in der Fronte und die Löcher in den zwei Seiten der das Triclinium umschließensden Manern verrathen.

Diese Mauern waren nach dem vorherrschenden Ge. schmack in viereckigen Feldern schön bemalt, über den Fel-

<sup>•)</sup> Plin. Ep. lib. V. 6.

dern aber sieht man einen seltsamen Fries, der dem Zweck des fleinen Pavillons entspricht, indem alle Arten von esbaren, zu einem Schmause gehörigen Artiseln darin vereinigt sind. Alls ihn Mazois zum ersten Male sah, waren die Farben frisch und schön, aber als er darüber schrieb, nach Verlauf von ungefähr zehn Jahren, befand sich dieser Fries bereits im Verfall, und wahrscheinlich ist er jest völlig verschwunden, so vergänglich sind alle diese Schönheiten, die nicht durch Entserung von Ort und Stelle gegen den verheerenden Einsluß der Witterung gessichert werden können.

Bor dem Pavillon ergießt sich ein Wasserstrom aus der Mauer in ein Becken. Un der Mauer erblickt man einen halb gemalten, halb erhaben gearbeiteten falschen Brunnen, worauf ein Hirsch steht. Zwischen dem Springsbrunnen und Triclinium, in einer Linie zwischen den beisden Pilastern, welche das Gitterdach tragen, stand ein kleisner Altar, worauf die Schmansenden ihre Trankopfer dars brachten.

In dem andern Abschnitt des Gartens befindet sich ein fleiner Ofen, wahrscheinlich dazu bestimmt, fortwährend Wasser zum Gebranch derer warm zu erhalten, welche warme Getränke vorzogen. Gewöhnlich tranken die Römer ihren Wein mit Schnee vermischt, nachdem sie ihn zuvor vermittelst eines Durchschlags gereinigt hatten. Dergleichen Durchschläge oder Seihapparate findet man in Menge im Museum von Neapel, sie sind mit vielen kleinen Löchern durchbohrt, welche sellsam verschlungene Muster bilden. Diejenigen aber, welche medicinirten, dursten nicht immer diesem Genusse nachbängen. Martial beslagt sich, daß ihm sein Arzt verboten, kalten Wein zu trinken, und schließt mit dem Wunsche, daß seine Neider nichts als warmes Wasser haben möchten.

<sup>°)</sup> VI. 86.

Fig. 61.



Um andern Ende des Gartens, ber Borderseite des Tricliniums gegenüber, stand eine Cisterne zur Ausammlung des Regenwassers, welches für den Garten und bäusliche Bedürfnisse verwendet wurde. Eine zweite Cisterne befand sich am Ende des Porticus, zunächst dem Triclinium.

Die verschiedenen Zimmer zur Linken des Atriums bieten nichts Merkwürdiges dar. Zur Rechten indeft, wie ein Blick auf den Grundriß zeigen wird, befand sich eine Menge von Gemächern und Stuben, die von den übrigen Theilen des Hauses sorgfältig getrennt waren, und blos durch einen Gang oder eine Passage mit dem Atrium in

Berbindung fanten.

Die Anordnung und Ginrichtung tiefes Abschnittes des Saufes beweisen, daß derfelbe ein Privat=Benereum war, ein Ort, wenn auch nicht ber Gottin, nach welcher er benannt ift, geheiligt, Doch gang befonders ihrem Dienfte gewidmet. Bei feiner Anlage ift man auf die meglichfte Ginfamteit und Entfernung von Störungen bedacht gemefen, fein Bebäude bat die Aussicht barauf; ber einzige Gingang ift durch zwei Thuren verschloffen, die, wenn wir nicht irren, nie beibe zugleich offen franden; gleich neben tenselben mar eine Stube für einen Sclaven, der das Thursteher : Umt verwaltete und Riemand einlaffen durfte. Paffirte man die zweite Thur, fo befand man fich in einem auf achtedigen Gaulen rubenden Porticus mit einem Sofe oder einer offnen Area in der Mitte, und in der Mitte diefer Area wiederum mar ein fleines Baffin ange-Un jedes Ende tes Portions fieft ein fleines Bemach mit paffenden Malereien: in tem einen erblickt man ein Gemalde von Benus, Mars und Cupido. Diese Gemächer hatten marmorne Sugboden, und die Wande waren brufthoch mit bemfelben Material überfleidet. Gine Difche im Cabinet dem Tricl ninm junachft, enthielt ein fleines Bild, eine goldene Bafe, eine goldene Diunge und zwölf bronzene, unter Bespafian's Regierung gefchlagene Medaillen; und in ber Rabe biefer Stelle find acht fleine

eherne Säulen gefunden worden, welche zu einem Bett oder Sopha gehört zu haben scheinen. Im anstokenden Gäß, chen ist man auf vier Scelette, dem Anschein nach von einem Frauenzimmer, vielleicht der Inhaberin jenes elegansten Zimmers, und drei sie begleitenden Sclaven, gestoßen. Weben dem weiblichen Scelett lagen eine runde silberne Platte, die wahrscheinlich als Spiegel diente, mehrere golzdene, mit gravirten Steinen besetzte Ringe, zwei Obrringe und fünf aus demselben Metall besiehende Armbänder.

Beide Cabinette hatten Glassenster") welche die Aus. sicht auf den Hof und auf einander gestatteten: man ist der Meinung, daß sie mit Borhängen versehen waren.

Der Hof selbst zeigt keine Spur von Pflaster und diente daher mahrscheinlich als Garten, der vielleicht mit stimulirenden Gewächsen (Aphrodisiaca) als z. B. mit der Eruca, die man gewöhnlich durch Raute übersett, bespflanzt war.

Wir haben eine Unsicht des Inneren nach Mazois's Ergänzung beigefügt. (S. Fig. 62. Benerenm zu Salluft's Hause.)

Der Grund der Wände ist schwarz, eine Farbe, die wohl darauf berechnet war, einen nicht allzu schönen Teint im besten Lichte erscheinen zu lassen, während ein lleberstuß an goldenen, äußerst geschmackvollen Verzierungen für ihren dusteren Anblick Ersatz leistet.

Die Säulen waren mit der unter dem Ramen sinopis ponticum befannten Farbe, eine Art rothen Ochers von vorzüglichem Lüftre angestrichen.

Fast die ganze Hofmaner zwischen den beschriebenen Cabinetten ist mit einem großen Gemälde des Actaeon verziert, welchem das Haus die eine seiner Benennungen verdauft; auf jeder Seite desselben ist eine Statue auf hobem Piedestal dargestellt. Das zwischen ihnen besindliche

<sup>•)</sup> Mazois, part. II., p. 77.



Fig. 63.



1.01.00%

.

Gemälbe selbst begreift eine doppelte Sandlung. Anf der einen Seite erblickt man eine Felsen-Grotte, worin sich Diana eben badete, als der nichts davon ahnende Jäger oben erschien; auf der andern wird er von seinen eignen Hunden zerrissen, eine harte Strafe für eine unabsichtliche Ueberraschung. Der Hintergrund zeigt eine wilde und berzige Landschaft. Gewiß war dieses Gemälde hier nicht ohne Moral angebracht, und dürfte angedeutet haben, daß ein unzeitiger Besuch sich nicht der besten Aufnahme ersfreut haben würde. Ein gemalter Fries und andere Massereien an den Wänden vollenden die Berzierungen des Porticus.

Die Maxime "Sine Cerere et Baccho friget Venus," war nicht vergessen. Es fehlte hier keineswegs an reichlichen Erfrischungen.

Das große Zimmer, 35, war ein für tiesen Absschnitt des Hauses bestimmtes Triclinium, wo ein musit vischer Fußboden die Stelle des Tisches und der diesen auf drei Seiten umgebenden Speisesophas bezeichnete.

lleber bem Porticus jur Linken war eine Terraffe angebracht. Der, unter 36, angedeutete Raum enthielt die Treppe, welche auf dieselbe führte, besgleichen einen wahrscheinlich für das Triclinium bestimmten Ofen und andere Bequemlichkeiten. (S. Fig. 63. Treppe, Ofen und Wasser-Sans im Benerenm von Sallust's Sanse.)

Dieses Saus ift ebenfalls von Mr. Dering ergänzt worden, mit deffen Erlaubniß wir Fig. 64. bas Utrium

im Saufe des Salluft beigefügt haben.

In der Mitte der eben erwähnten Unsicht siößt das Auge auf den Eingang in das Tablinum, welches mahrsscheinlich vom Atrium blos durch Borhänge (parapetasmata), die nach Gefallen vor= oder zurückgezogen werden konnten, getrennt war. Durch das Tablinum erblickt man die Säulen des Peristyls und den auf die Garten=Maner gemalten Brunnen. Zur Rechten des Tablinums zeigen sich die fauces, und zu beiden Seiten des Atriums die Alae,

verhängt sind. Die nächsten Thüren gehören Simmern an, welche sich in das Atrium öffnen. Ueber die farbigen Reihen von Stud's Blöcken sind die Wände in dem lichsten, fast chinesischen so gewöhnlichen Architektur. Styl gesmalt, und eine Reihe scenischer Masten füllt die Stelle einer Kranzleiste aus. Die getäfelte Decke ist auf das mannigfaltigste verziert.

Das Compluvium mar ebenfalls mit einer Reihe breiediger Biegel (Antelixes) vergiert, auf welcher eine Daste ober irgend ein anderer Gegenstand in Relief gebildet ift. Darunter find langs ber Rrangleifte in gewiffen Entfer nungen von einander Lowen = Ropfe angebracht, aus beren mit Sprigrobren verfebenen Rachen bas Waffer in ein Impluvium herab sprudelte. Gin Theil diefer in dem Saufe, von welchem die Rede ift, gefundenen Rrangleiften verdient im boben Grade unfere Aufmertfamfeit, weil et an und für fich allein Beispiele aus brei verschiebenen Runft = Epochen enthält, in welchen, wie man vermuthen darf, bas Saus gebaut und nachmals ausgebeffert worden ift. Er ift aus feinem Gops gemacht, und mit einem erhaben gearbeiteten Lomentopf vergiert, melder richtigen Entwurf und forgfältige Musführung verrath. Sieraus fieht man beutlich, daß er nicht mit Stud überzogen werden follte, weil andernfalls die auf feine Ausführung vermendete Dube und Sorgfalt jum großen Theil verloren gegangen fenn wurde. In einer späteren Periode hat man ihn mit bem feinsten Stud überfleibet, und angerdem find noch manche reiche Bergierungen hinzugefügt worden, bie ber Beichnung feinen Abbruch thun und in Borguglichfeit ber Urbeit nicht nachstehen; man fieht indef bieraus, bag jur Zeit der Ausführung die urfprüngliche Ginfachheit in ber Runft einem reicheren gesuchteren Style Plat gemacht batte; jedoch ohne merklichen Berfall meder in Bejug auf ben Geschmad bes Zeichners noch hinsichtlich ber Geschid. lichfeit bes Bilbners.





the state of the same of the s

Moch später endlich ift dieses schöne Stucko: Rarnieß mit einem dritten, aus den gröbsten Materialien bestehenden lieberzug befleidet worden, zugleich sind Entwurf und Ausführung höchst barbarisch, vorzüglich, wenn man bedenkt, wie schön das Modell war, welches der Künstler vor Aus

gen batte.

Un der beigefügten Cection (S. Fig. 65. Theil ber Rrangleifte des Impluviums, welche man im Atrium von Salluft's Saufe gefunden bat) find die brei Perioden burch verschiedene Schattirung unter-Die ursprüngliche Rrang = Befleitung ift weiß gelaffen; bie britte und lette ift fcmach fchattirt. lette mar angeftrichen, mas feine von den beiden fruberen Rrangleiften gemefen ju fein icheint. Bei ber Erganjung ift das Impluvium mit einer muffivifchen Borbure umge-Diefe ift verschwunden, wenn überhaupt jemals eine borhanden mar; indeß findet man haufig an berglei. den Stellen Mofaiten; es ift baber eine febr erlaubte Rreiheit, fie bier in einem durch Pracht und Glegang feiner Bergierungen fo ausgezeichneten Saufe anzubringen. Außerhalb des Impluvinms fieht eine Maschine jur Erhitgung von Baffer und gleichzeitiger Beijung bes Bimmers, fobald es bie Umftande erforderten. Gie befindet fich jest im Koniglichen Mufeum. Der bobe freisrunde Theil, mit offen fiebendem Dedel, ift ein Bafferbehälter, ber mit bem balbfreisformigen Stud communicirt, welches bobl ift, und eine Robre jur Entleerung des erhipten Baffers bat. Die brei barauf angebrachten Abler bienen gur Unterftugung eines Reffels. Die Bolgfohlen lagen auf ber vieredigen Bafis.

(S. Fig. 66. Gemälde, vorstellend die Art und Weise, wie man ein Bild an der Wand aufhing.)

## Capitel VI.

## Strafe von Bereulanum.

## (S. Fig. 67, muffivisches Paviment.)

In den vorhergehenden Capiteln haben wir ohne Untersichied Häuser aus allen Stadt Bierteln und aus allen Classen, von den kleinsten an dis zu den prachtvollsten, ausgewählt, in der Meinung, daß dies der beste Weg sen, die verschiedenen Stufen von Reichthum und Bequemslichkeit und den verschiedenartigen Sthl, welchen verschiedene Classen von Bürgern hinsichtlich ihrer Wohnungen in Berhältniß zu ihren Mitteln verfolgt haben, auschaulich nachzuweisen.

Weise alle Häuser, welche etwas Merkwürdiges enthalten, zu classificiren; wir wollen daher eine topographische Unsordnung, als die einfachste, annehmen, und da anfangen, wo der Besuchende gewöhnlich eintritt, nehmlich beim Thore von Herculanum; von hier aus werden wir in eisner so regelmäßigen Ordnung, als es die Umstände gesstatten, durch den ausgegrabenen Theil der Stadt schreiten, und mit dem Theater- Viertel den Beschluß machen, da über dasselbe hinaus, außer dem Amphitheater, nichts zu Tage gesordert worden ist.

Fig:66.



Fig:67.



Fig:68.





Die meisten, unmittelbar in der Nähe des Thores befindlichen Säuser scheinen kleine Gasthöfe oder Speisehäuser gewesen zu sehn, die jeden Falls hauptsächlich von den zu Markte kommenden Landleuten, oder von der geringeren Classe von Reisenden benutt worden sind.

Gleich rechts von demselben stößt man indeß auf ein Wohngebäude von der besseren Sorte; es heißt das Haus des Musikers, nach mehreren an den Wänden befindlichen Gemälden, welche musikalische Justrumente darstellen.

Unter diefen Infirumenten maren bas Siftrum,

bie Trompete, die Doppelfiote u. f. m.

Auf der rechten Seite der Strafe indeg werden die Gebaude, je meiter man fommt, immer beffer, und in diesem Theile ber Stadt liegen einige der merfwurdigfien in Pompeji anzutreffenden Wohnhäuser, in so fern nehmlich die Rede von Ausdehnung und Bauart ift. nehmen jum Theil die Stelle ter Mauern ein, welche auf biefer, das ift, der Safen : Seite, abgetragen worden find; marum Letteres gescheben ift, fann man nicht recht fagen; auf jeden Fall nicht desmegen, um Plat für das Bache: thum der Stadt ju ichaffen, denn die ermabnten Saufer fieben auf der außersten Grange des nutbaren Bodens, und find jum Theil auf eine fleile Felfenmaffe gebaut, welche nach dem Seeufer ju einen Abhang bildet. Daber bestehen sie, außer den oberften Geschoffen, welche nicht mehr vorhauden find, ein jedes aus zwei oder drei Stock. werfen, einem unter bem andern, fo daß die Binnen, junachst der Strafe, stets die hochste Stelle einnehmen. Diejenigen, welche mit der Sauptstadt von Schottland (Etinburg) befannt find, werden fich leicht einer ähulichen, vorzüglich auf der Rordfeite der hoben Strafe, (Highstreet), mo das Erdgeschof bismeilen ungefähr die Mitte des Saufes bildet, in die Augen fallenden Bauart erinnern.

Eins der merkwürdigsten dieser Häuser, auf der Charte mit 15 bezeichnet, wird in der Regel bas Wohnhaus des Julius Polybius genannt, gewissen

Ungeigen gu Folge, Die bafür ju fprechen fcheinen. jablt brei Stockwerte; bas erfte, mit ber Strafe in gleis der Chene, enthalt ben öffentlichen Theit bes Banfee, bas Beflibulum, Atrium und Tablinum, welches lettere fich auf Siergu fommen nech eine geräumige Terraffe öffnet. ber Perifint und andere Privat = Simmer, binter welchen bie eben ermabnte Terraffe einen angenehmen, ber gan= fen Breite des Saufes entsprechenten, Spagiergang barbietet, und jugleich bas Dach einer geräumigen 216theilung von tiefer liegenden Bimmern bilbet; in lettere gelangt man entweder auf einer abhängigen Paffage von ber Strafe aus, welche unter tem Utrium wegläuft, oter vermittelft einer mit dem Periftyl in Berbindung fiebenden Diefes Gefchog enthält Bader, ein Triclinium, einen geräumigen Gaal, und andere Bimmer, beren eine Familie ju ihrem Privat- Gebrauch benothigt ift.

Sinter diesen Zimmern befindet sich eine zweite Terraffe, welche einen weiten vom Porticus umgebenen und
in der Mitte eine Piscina oder Wafferbehalter enthaltenden Sof beherrscht. Die Pfeiler auf der dem Sause zugekehrten Seite find etwas höher, als die der andern drei
Seiten, so daß sie der Terraffe daselbst eine größere Sohe geben.

Unter dem eben beschriebenen zweiten Stockwerf erie stirt noch ein drittes, zum Theil unterirdisches, welches eine zweite Reibe Bäder und außer zu andern Zwecken bestimmten Zimmern das Sclavenlogis enthielt. Letteres war in fleine faum die Länge eines Mannes habende, dunfele und feuchte Zellen getheilt; und man fann es nicht betreten, ohne ein lebhaftes Mitleiden mit der uns glücklichen Lage zu empfinden, wozu jene menschlichen Wessen sein verdammt waren.

Einige Schritte weiter, auf der nehmlichen Scite, steht ein anderes, dem vorigen einigermaßen ähnliches Haus, offenbar das Grundstück eines Mannes von Wichstigkeit, mahrscheinlich des Julius Polybius, dessen Rame in verschiedenen Inschriften gefunden worden ist.

Fragmente prächtig vergoldeten Stuck-Werks sehen und bie den Stand, die Reichheit seiner Berzierungen und die mahrscheinliche Wohlhabenheit seines Besitzers zu schätzen. Es ist auf der Charte mit 23 bezeichnet, und läßt sich sehr leicht an seinem ankerordentlich großen cerinthischen Atrium oder vielmehr Peristyl erkennen. Es zeichnet sich serner durch die Eigenheit aus, daß es zwei Bestibula hat, die beide sowohl mit der Straße als auch mit dem Atrium communiciren; ein in seiner Art einziges Beispiel, wenigstens so weit als wir bis jest mit Pompeji bekanut sind.

Den Porticus des Atriums bilden Arcaden und Pfeister, verziert mit Säulen, die mit der Mauer in Berbindung stehen. Die Mitte nehmen ein Hof nebst Brunnen ein. Die Arcaden scheinen von Fenstern umgeben gewesen zu sein. Viereckige in die Marmorbekleidung einer um den kleinen Hof laufenden Zwergmauer gehauene Löcher waren vollkommen zu unterscheiden ); und man schließt, daß dieselben zur Aufnahme der Fenster=Rahmen gedient haben.

Plinius der jüngere beschreibt einen ähnlichen mit Glassenstern versehenen Porticus in seiner Villa laureutina; und ein altes Gemälde, welches die Bäder der Faustina darstellt, enthält unter andern die Unsicht eisnes Porticus, dessen Deffnungen durchaus mit Glassenssten versehen waren, wie wir dies für das in Rede pospende Haus annehmen.

Der Porticus und drei damit in Berbindung stehende Zinnen hatten mussiche Fußboden. Un einem der Eckspfeiler ift ein Springbrunnen befestigt. Die Rüche und andere Gemächer befanden sich unter diesem Geschoß.

Es war auch ein oberes Stockwerf vorhanden, wie man aus den lieberreften einer Treppe sehen fanu. Dieses Hans, das lette, welches auf dieser Seite des Weges

<sup>\*)</sup> Mazois, part. II. p. 52.

ausgegraben ift, erstreckt sich bis zu dem Puncte, wo eine unausgegrabene Rebenstraße von dem Sauptwege nach dem Forum abgeht.

Wir wollen jest zum Thore zurückfehren, um bie breieckige Häuser = Insel zu beschreiben, von welcher die

Bauptfrage auf ber Diffeite begrengt ift.

Das sogenannte Saus tes Tricliniums Mr. 9. hat seinen Namen von einem großen Triclinium in der Mitte tes Peristyls erhalten, welches geräumig und schön ist, und an die Stadtmauer siößt. Sir William Gell hat dieses Gebäude das Haus der Bestalischen Jungfrauen genannt, eine Bezeichnung, welche die unserer Charte zu Grunde liegenden Auctoritäten einem etwas weiter oben gelegenen Hause Mr. 11. ertheilt haben.

Welche Aufprüche es auf diesen Titel hat, find wir nicht im Stande zu errathen; jeden Falls stimmt der Styl seiner Berzierungen mit der Reinheit der Gedanken und Sitten, die wir mit dem Wort Bestalin zu verbinden ge=

mobnt find, bei weitem nicht überein.

Die Gemalde find jablreich und icon, und bie Mo-Auf ter Schwelle faifen gang vorzüglich gut gearbeitet. finden mir fomobl bier, als in mehreren anderen Baufern das Wort "salve", fen gegrüßt, muffivifch eingelegt. Man tritt durch ein Bestibulum ein; diefes ift in brei Abtheilungen geschieden und mit vier, an die Mauern befestigten Gaulen verziert; durch daffelbe gelangt man in ein Utrium, welches wie gewöhnlich beschaffen und von ben gewöhnlichen Zimmern umgeben ift. 216 bas merfwurdigfle unter letteren beben wir ein Triclinium bervor, welches früher mit einem aus reicher Glas. Dofait beftebenden Paviment verziert mar. Bon hieraus geht der Weg in die Privat . Gemacher, welche Bonucci folgen, bermaßen beschreibt : -

"Dieses Saus scheint ursprünglich aus zwei besondern Sausern bestanden zu haben, die später wahrscheinlich von einem reichen Mann gefauft und zu einem einzigen ver-

bunden worden sind. Nachdem wir über einen kleinen, von den Schlafsuben und Geschäftszimmern umgebenen Hof gegangen, beeilten wir uns, den Penaten einen Bessuch abzustaten. Wir betraten eine Speisekammer und gaben den Inhabern den Gruß\*) jurück, welchen sie an der Schwelle dieses Hauses noch immer an Fremde richten. Hierauf nahmen wir unsern Weg durch die Rüche und Bubehör. Die Rorn Mühlen schienen auf die gewohnten Hände zu warten, und gleichsam nach einer so langen Ruhe wieder ihren Dienst verrichten zu wollen. In glässernen Gefäßen enthaltenes Del, Kastanien, Datteln, Rossenen und Feigen in der nächsten Stube verfündigten die Unsammlung von Verräthen für den nahenden Winter, und große Weinfrüge (amphorae) riefen uns das Consustat des Cäsar und des Cicero in's Gedächtnis zurück.

"Wir famen hierauf in das Privatzimmer. Prachts volle Porticos ziehen fich rings um baffelbe. Bahlreiche fcoue, mit Stud überzogene Gaulen umgeben einen ans muthigen Garten, einen Beiler und ein Bab. Bemalde, garte Bergierungen, Birfche, Sphinge, milde und phantafische Blumen bededen überall die Bande. Boudoirs junger Daochen und ihre Toiletten, nebft paf= feuden Malereien, find langs ben Seiten angeordnet. den Boudoirs hat man febr vielen weiblichen Schmud und bas Scelett eines fleinen Sundes gefunden. Um angerften Ende bemerkt man ein halbfreisformiges, mit Rifden verfebenes und fruber mit Mofaifen und Marmor verziertes Bimmer. Gin Altar, worauf das beilige Tener immermabrend lo= derte, erhob fich in der Mitte. Es ift das Sacrarium (Capelle). In diefem beiligen und geheimen Bemach brachte bie Familie die feierlichften und für fie mertwur. digften Tage in stiller Festlichkeit ju; bier murden an Ge-

<sup>°)</sup> Salve.

burtstagen ber Juno ober bem Schutgeifte bes neuge.

bornen Rindes Opfer bargebracht" .).

Das nachfte Gebaude bat ben Ramen Sans bes Dunbarites erbalten (Giebe ben Plan, Dr.' 16.). megen einer großen Dannigfaltigfeit bafelbit aufgefunbener dirurgifder Buftrumente. Un Sabl beliefen fich Diefelben auf viergig; einige bavon gleichen noch jest gebrauchlichen Werfzengen, andere bingegen weichen von Allem, beffen fich die neuere Bundargneifunft bedient, volltommen ab. Giniae flimmen mit ben von Celfus gelieferten Befchreis bungen überein; dabin geboren j. B. bas Specillum ober bie Conde, bie auf ber einen Scite bobl und auf ber andern platt ift; tas Scalpirmeffer jum Musichneis ben (scalper excisorius), in der Geftalt einer Langett= Spige auf ber einen Seite, und ber eines Sammers auf ber andern; ein Safen und eine Bange fur geburtebulfliche Operationen. Die letten beiden follen an Bequemlichfeit und icharffinniger Erfindung ihrer Conftruction ben vorzüglichften Leiftungen neuerer Mefferschmiede gleichen. Dan bat Radeln, Schneibegirfel (circini excisorii) und andere Inftrumente gefunden, alle vom reinften Rupfer mit brongenen Griffen, und gewöhnlich in fupfernen chez Buchsbaum : Raften verfcbloffen.

Das Saus an und fur fich felbft bietet nichts Merf. murbiges bar, es enthalt bie gewöhnlichen Gemacher: Atrium, Perifihl u. f. w., nur bie barin entdedten Gemalbe weischen von den bisber beschiebenen ab. Diefelben bestehen bauptfächlich in architektonischen Riffen und Planen; Bersbindungen gold nud bronzefarbiger, perspectivisch genellter Saulen, über welchen sich reiche Urchitraven, mit großem

<sup>•)</sup> Da uns Bonneci's Wert nicht zu Gebote ftand, haben wir diese Mittheilung ans den Ammerkungen zu einer kleinen Amerikanischen Erzählung, betitelt, "The Vestal, a tale of Pompeji," genommen.

Fleiß gearbeitete Friese und verzierte Arangleisten, eine Abstheilung über der andern, erheben. Mit einander vermischt sind arabestenartige Berzierungen, groteste Malereien und Felder oder Fächer mit Figuren, die, wie der Augensschein lehrt, sämmtlich in häuslichen Berrichtungen begrifsen sind. Bon dreien dieser Figuren haben wir Copien beigefügt.

Gine derselben stellt ein Frauenzimmer dar (S. Fig. 68), welches einer sitenden und aufmerksam lesenden Mannsperson Papierrollen zuträgt. Man sieht hier deutlich die Art und Weise, wie dergleichen mit Duer-Columnen, die über die ganze Breite des Paphrusblattes wegliesen, besichriebene Rollen oder Bolumina gelesen wurden. Hinter der männlichen Figur erblickt man ein junges sitendes Mädchen, welches die Harfespielt. (S. Fig. 69. und 70.) Sämmtliche Figuren besinden sich unter den leichten, oben beschriebenen architektonischen Entwürsen, die zur Verschösnerung einer Terrasse bestimmt gewesen zu sehn scheinen.

Roch jest ist es in Italien, vorzüglich in der Nähe von Neapel, ein sehr gewöhnliches Berfahren, auf den platten Dächern der Häuser leichtes Gitterwerk (Gitterlauben) anzubringen, wo die Bewohner die kühle Abendluft al fresco eben so genießen, wie es diese Gemälde darsstellen.

Der Peristyl ist klein, aber gut erhalten. Seine Säulen Michenräume sind mit einer roth angestrichenen Zwergmauer ausgefüllt; der untere Theil der Säulen ist blau übermalt. Dieses Haus läuft durch die Häuserinsel von einer Straße zur andern.

Un baffelbe stößt, auf der Südseite, das Zollhaus, telonium. hier gelangt man durch einen geräumigen Eingang in ein weites Zimmer, wo mancherlei Wagen, und unter diesen eine, den jest gebräuchlichen sehr ähnliche, aber reicher und geschmackvoller verzierte Schnellwage, statera, gefunden worden ist. Eine Beschreibung ähnlicher

Werkzenge haben mir in dem ersten Bande tiefes Werkes, Seite 187 gegeben.

Man ist hier auf viele Gewichte von Blei und Marmor gestoßen; unter andern auf eins mit der Aufschrift: —

Eme et habebis (Rauf und du wirft haben.)

In ber Näbe des Zollhauses befindet sich eine Seisfen Siederei. Im ersten Zimmer lagen ganze Haufen Ralf, dessen ausgezeichnete Gute die Bewunderung neuerer Stufzfatur. Arbeiter erregt hat. In einem innern Zimmer sieht man die Seifenbottige, die gerade bis zum Fußboben hersanreichen.

Die bisher beschriebene Säuserinsel enbet mit einem Brunnen, wovon wir dem ersten Bande eine Abbildung beigefügt haben (S. Fig. 76 im ersten Bande.)

Wir kommen jest zu dem Hause von Actaon, welches die ganze Breite einer länglichen Häuser: Insel eine nimmt, und sich nach hinten bis au die Stadtmauer erspreckt. Bon diesem Hause brauchen wir keine weitere Beschreibung zu geben. Außer demselben enthält die Insel oder Gruppe drei Häuser; sie heißen, das Haus von Isis und Osiris, das Haus von Narcissus und das Haus der Tänzerinnen. Bon diesen Häusern zeichnet sich das lette durch die Schönheit der Gemätde aus, womit sein tuscisches Atrium verziert ist. Unter deuselben besinden sich vier höchst zierliche Figuren von Tänzerinnen (S. Fig. 71), nach welchen das Haus benannt worden ist.

Ein anderes Gemälde siellt eine am Rande eines flaren Sees rubende Figur dar; der See selbst ist von Billa's und Pallassen umgeben, und mit einem Heer von schwimmenden Enten und wildem Geflügel bevölfert.

Fig. 71.



Das Haus von Narcissus zeichnet sich durch seinen zierlichen Perifint aus; die Säulen = Zwischenräume füllt eine Zwergmauer aus, welche oben ausgehöhlt ist, mahr= scheinlich zur Aufnahme von Erde für die Aupflanzung und Cultur von Blumen. Unsere Materialien gestatten uns teine reichbaltigere Beschreibung der Häuser dieses Stadtriertels.

Die nächste Häuser = Insel, wenn man vom Sause des Actäon weiter vorschreitet, und von diesem durch ein schmales Gäschen getrennt, bietet nichts Merkwürdiges dar, außer einem Bäckerladen, über dessen Einzelnheiten, so wie auch über die Walkerzunft wir uns in einem besondern Capitel verbreiten wollen. Sie läuft in eine scharfe Spite aus, welche der früher erwähnte Brunnen schließt.

Die Anordnung der Straßen und Häuser ist überall sehr unsymmetrisch, aber hier ist sie dies sogar für Pompeji in einem bemerkenswerthen Grade. Gerade bei dem Hause mit dem doppelten Bestibulum theilt sich die Haupt-Straße in zwei Zweige, die unter einem sehr spisigen Winkel gegen einander geneigt sind. Beide bilden, nebst einer breiten, der Duere nach verlaufenden Straße von größerer Wich-

tigfeit eine andere fleine breiedige Sauferinfel.

Das Sans, welches den Scheitel des Dreieds ein: nimmt, mar eine Apothefe. In derfelben find febr viele (Urineien) Flaschen Gläser und Droguen bon feltfamften Formen gefunden worden: in einigen der lets= tern waren noch Fluffigfeiten vorhanden. Borgfiglich verdient eine große glaferne Bafe naberer Ermabnung; mochte ziemlich acht Maaß (zwei Gallonen) faffen, und enthielt feche Daaf (anderthalb Gallonen) einer rothlichen Fluffigfeit, ber Bermuthung nach Balfam. 2116 man fie öffnete, begann ihr Inhalt fich febr ichnell ju verflüchtis gen, weswegen fie bermetisch verschloffen murte. barin befindliche Gemisch batte unterdef einen Bell an Tiefe verloren, mit Sinterlaffung eines Sediments an den Banden der Bafe, welches gerade fo weit reichte, als die Fluffigfeit vor Deffnung berfelben.

Fig: 69. Fig: 70. Fig. 72. Fig. 73.

Die jur Rechten verlaufende Strafe führt ju Gesbäuden, die völlig zerfiort find; durch die jur Linken ges langt man auf das Forum.

Unmittelbar westlich von dem eben beschriebenen Disstricte erhebt sich Pansa's Haus, welches eine ganze Inssel einnimmt. Zwischen demselben und den Stadtmauern, nach Norden, ist eine beträchtliche Strecke unausgegrabes nen Bodens. Darüber hinaus, und in östlicher Richtung liegt eine, durch eine enge Straße davon getrennte Häusserinsel, welche auf der andern Seite von der in gerader Linie von der Stadtmauer bis zum Markte vorlausenden Merkurius. Straße begrenzt ist. Diese Insel ist eine der neuesten und interessantesten Ausgrabungen. Sie entshält, außer verschiedenen Privathäusern von ausgezeichneter Schönbeit, die Fullonica, oder Anstalt zum Walken und Färben wollener Zeuge. Dieses Gebäude, nebst dem weiter oben erwähnten Backhause, gewährt hinreichenden Stoff für ein besonderes Capitel.

(S. Fig. 72. tangenber Faun.)

## Capitel VII.

## Baderei. - Fullonica.

(S. Fig. 73. Antifes Terra = Cotta = Bas = Relief, einen an einer Mühle festgebundenen Maulesel darstellend.)

Mit vollem Recht behauptet man, daß der Ruf eines Schauspielers unter allen der vergänglichste seh, weil er keine Spur seines Einflusses und seiner Leistungen hintersläßt, ausgenommen in dem schwindenden Gedächtniß der Generation, die ihn gesehen und bewundert hat.

Eine analoge Behauptung täßt sich in Bezug auf die mechanischen Rünfte aufstellen; von allen Arten des Wifzlens sind sie die vergänglichsten, weil die dazu erforderlischen Renntnisse sich nicht durch blose Beschreibung fortspflanzen lassen. Macht irgend ein gewaltiges Naturereigeniß ihrer Ausübung für ein oder zwei Menschen Alter ein Ende, so ist, wenn auch der wissenschaftliche oder theorestische Theil derselben durch Bücher erhalten wird, doch die zu ihrer Ausübung unentbehrliche praktische Erfahrung und Geschicklichkeit verloren.

Sollte z. B. England, nach einem Beschluß des Schicksals, in einen solchen Zustand von Barbarei verfinz fen, wie Italien in jeuer Periode, welche die alte von

der neuen Geschichte trennt, so würden tausend Jahre später seine Bewohner von den zum Drucken, Färben und zu
anderen für unsere Unterhaltung, Bequemlichkeit u. s. w.
dienenden Künsten erforderlichen Handgeissen, trotz allen
bereits geschriebenen und noch zu schreibenden Büchern,
nicht mehr wissen, als wir von den manuellen Prozessen
des alten Italiens kennen.

Wir jählen daher diejenigen Entdeckungen in Pomspeji, die sich auf die Alrt der Ausübung von Handwerken beziehen, zu den wichtigsten, und wir können wohl beshaupten, daß uns nichts außer diesen Entdeckungen Aufsschluß darüber geben kann. Freilich ist dabei zu bedauern, daß es, so weit als unsere Nachrichten reichen, bles zwei solcher Gewerbe giebt, worüber einiges Licht verbreitet worden ist, nehmlich das des Bäckers und das des Walsters. Wir wollen in gegenwärtigem Capitel Alles, was darüber bekannt ist, zusammenstellen.

Es sind wenigstens drei Bäckerläden gefunden worden, alle ziemlich gut erhalten. Mühlen, Defen, Backtröge, Gefäße für Wasser, feines Mehl, Sauerteig, furz Alles, was zu einer Bäckerei gehört, war darin vorhanden, so daß uns zu einer vollständigen Kenntniß der Betreibung dieses Metiers nichts zu wünschen übrig bleibt; in einigen von den Gefäßen kann man sogar das Mehl noch erkensen, wiewohl es bereits fast in eine Art von Rohle verswandelt ist; indeß fand man in der Mitte einige Kluuspen einer weißlichen, fast wie Kreide aussehenden Substanz, welche, als man sie angeseuchtet und auf rothzlüshendes Eisen gelegt, den eigenthümlichen Geruch wahrnehsmen ließ, welchen dergestalt behandeltes Mehl verbreitet.

Der eine dieser drei Bäckerläden ftand mit Sallusi's, der zweite mit Pansa's Hause in Berbindung; wahrscheinlich warfen sie reichliche Zinfen ab. Der dritte, welchen wir zur Beschreibung auswählen, demn einer fann vollfommen als Thpus für die anderen dienen, scheint cinem Mann aus der höheren Klasse, einer Art von Capi-

taliften, angehört ju haben, ber nicht ein blofes Unbangs fel vom Grundftud eines andern gemiethet batte, fondern in seinem eignen, ziemlich guten Saufe lebte, wovon bie Bacferei einen Theil bilbete. Es ift bas nachfte nach Calluft's Saufe, auf der Cubfeite, und wird von biefem blos durch eine enge Baffe geschieden. Seine Fronte fieht nach der Sauptstrafe, welche vom Thore von Berculanum nach dem Marfte führt. 3ft man durch ein fleines Beflibulum eingetreten, fo befindet man fich in einem tetrafiblifchen Atrium (eine ungewöhnliche Erscheinung in Pom= beji), beffen Dimensionen, wenn man ben Charafter bes Baufes berudfichtigt, nicht unbetrachtlich find, indem feine Lange feche und breifig und die Breite breifig Jug be-Die Pfeiler, worauf die getäfelte Dece rubete, find vieredig und maffiv; und fowohl ihre Bestalt und Große, als auch mehrere Merfmale an einem Fragment des Bebalte haben Dajois auf bie Bermuthung geführt, daß fie nicht ein Dach, fondern eine Terraffe trugen.

Das Impluvium besteht aus Marmor. Un das Atrium stößt ein Gemach, welches man in dem Hause eines Mannes von Familie für ein Tablinum balten würde, durch dasselbe führt der Weg in die Bäckerei, welche den Hintertheil des Hauses bildet, und einen Ausgang in die kleine Straße oder Gasse hat; lettere weicht in ihrer Richtung am Brunnen bei Pansa's Hause von der Hauptschraße ab, und läuft gerade nach der Stadtmauer zu.

Das Atrium ist von verschiedenen Gemächern umgeben, welche hinlängliche Bequemlichkeit darbieten, bei deren Beschreibung wir uns aber nicht aufhalten wollen.

Die Werkstube ist ungefähr drei und dreißig Fuß lang und sechs und zwanzig Fuß breit. Unsere Ausicht ist von der hintern Straße genommen, unmittelbar vor einem großen Thorwege (S. Fig. 74. Aussicht eines Backerladens nebst Mühle). In der Mitte standen vier steinerne Mühlen, ganz denen gleich, die man in den beiden aus

Fig. 74.



dern Baderladen gefunden hat, denn die Bader mahlten damals fammtlich das Korn felbft.

Um mehr Raum zu verstatten, waren die Mühlen diagonal gestellt, so daß sie zusammen genommen nicht ein Duadrat, sondern eine Raute bildeten.

Majois war bei der Ausgrabung dieses Hauses zugegen und sah die Müblen in dem Augenblick ihrer Entsteckung, als das Eisenwerk, obwohl völlig verrostet, doch noch vollkommen ganz war, um hinreichende Aufschlüsse über ihre Constructions Methode zu geben. Lestere wird am besten aus der beigefügten Abbildung (S. Fig. 75) hervorgehen, welche die eine Hälfte der Müble ganz, die andere im Durchschnitt darstellt.

Der Grundtheil oder die Bafis ift ein chlindrischer Stein von ungefähr funf guß im Durchmeffer und zwei Suß Sobe. Gleich auf ibm, entweder eine Fortfegung des nehmlichen Blocks, oder auch in benfelben eingelaffen, ers bebt fich ein conischer, ziemlich zwei Auf bober Borfprung mit schwach nach innen gebogenen Seiten. Auf diesem Borfprunge ruht ein zweiter, außerlich einem Bürfelbecher, und innerlich einer Sandubr gleichender Block, er bildet zwei hohle, mit ihren Scheiteln einander zugefehrte Regel, wovon der untere in seiner Soblung die conische Flache des beschriebenen Borfprungs aufnimmt, ohne jedoch ge= nau anguschließen. Bur Berminderung ber Friction indeß war in der Spige bes maffiven Regels ein farfer eiferner Bapfen befestigt, und in ben schmalen Theil des fandubr. formigen Steins eine entsprechente Soblung (Dille) ges meiselt. Durch den Stein maren, bem Bapfen parallel, vier Löcher gehauen, den schmalen Theil umgab ein farfer eiferner Reifen, und in biefem maren bolgerne Stangen besestigt, vermittelft welcher ber obere Stein burch Den= fchen oder Gfel auf feinem Sapfen berumgebrebt murbe. Die obere Sohlung biente als Trichter, und murde mit Getraide gefüllt, welches allmälig burch bie vier Löder auf den massiven Regel fiel, und burch bie Friction gwis

schen den beiden rauben Oberstächen in Staub verwanstelt wurde. Natürlicher Weise nahm es seinen Weg alls mälig nach unten und siel auf die chlindrische Basis beraus, in welche rings herum eine tiefe Rinne oder Furche eingehauen mar, um die Ansammlung des Mehls zu erleichtern.

Diese Maschinen waren im Gangen ungefähr sechs Fuß boch und bestanden aus einer roben, grauen, mit Leueit : Renstallen gefüllten vulfanischen Steinmasse.

So rob war in einer Periode von bober Gittenfein= beit und Luxus eine der gewöhnlichsten und nothwendig= fien Maschinen; so wenig maren die Romer darauf bes bacht, in Bereitung eines tagtäglich und allgemein jum Unterhalt bes Lebens erforderlichen Urtifele Beit und Dube ju ersparen. Wahrscheinlich lag der Grund hiervon darin, daß diefe grobe Urbeit von Sclaven verrichtet murde, auf deren Beschwerden und Unftrengungen man wenig Rud: ficht nahm; mabrend ju gleicher Beit ber Geminn und die Ermuthigung ju Berbefferungen auf Seiten des Baders von Profession verhältnismäßig gering war, in fo fern bochst mahrscheinlich jede mobthabende Familie ihr Brod im Saufe baden ließ. Indeß leuchtet bie nehn liche Gorg= losigfeit und Nachlässigfeit in Bezug auf nugliche Gewerbe aus Allem hervor, mas fie thaten. Ihre Geschicklichkeit in Metall= Arbeiten mar ber unfrigen gleich; nichts fann fconer fenn, ale bie Musführung ihrer Dreifufe, Lampen und Bafen; nichts gröber und plumper, ale ihre Schlöf= fer, mabrend ju gleicher Beit die Thurgriffe, Rieget u. f. m., die in das Muge fielen, außerordentlich geschmachvoll und gut gearbeitet find. Welcher Urfache fann eine folche Fahrläffigfeit und Trägheit jugeschrieben werden? Bei uns (England) feben wir, daß eine mefentliche Berbefferung in irgend einem Artifel, und mare es auch meiter nichts als ein Rortzieber, volltommen binreichend ift, bas Glud ei= nes Menschen ju machen, wiewohl tiefer unglücklicher Deife nicht immer ber Erfinder ift.

Ware die Ermuthigung zu Fleiß und Fortschritten in gewerblicher Hinsicht damals dieselbe gewesen, so würde auch das Resultat das nehmliche gewesen sehn. Luxusartikel waren sehr gesucht, und diese wurden ganz vor-

jüglich gut geliefert.

Allein die Forderungen eines dem Lugus ergebenen Abels würden demjenigen, der seine Ausmerksamkeit auf die Berbesserung von Mühlen oder Bervollkommnung von Schmiedes Arbeit gerichtet hätte, nie seine Anstrengungen vergolten haben; auch herrschte nur wenig allgemeiner Berstehr, um den Ersindungsgeist in Thätigkeit zu setzen. Itaslien erhielt in reichem Maaße sowohl läntliche Erzengnisse, als Manufacturartifel gleichsam als Tribut von einer unsterjechten Welt, und führte wahrscheinlich einen Theil der ihm eigenthümlichen Producte aus; allein es ist sein Grund verhanden, welcher uns zu der Annahme berechtigte, daß dieses Land Manufacturartifel zur Aussuhr im Großen geliesert haben.

Ursprünglich wurden die Mählen durch Menschen: hände in Bewegung gesetzt, und diese beschwerliche Arbeit scheint in allen halb wilden Zeitperioden von Weibern bessorgt worden zu sehn. So war es in Alegypten, ) so war es in Griechenland zu Somer's Zeiten, welcher funfzig Mägte im Hause des Alcinous diesen Dienst verrichten läßt. Dasselbe war der Fall in Palästina zur Zeit der Evangetisten, und in England mährend des vierzehnten und sechssehnten Jahrhunderts.

Wir finden eine Stelle des Evangelisten Matthias folgendermaßen von Wiclisse übersetzt: "Two wymmen schulen (schall) be grinding in one querne," das ist,

Dind alle Erstgeborne im Lande Aegypten sollen sterben, vom Erstgebornen des Pharao, der auf dem Throne sist, bis zum Erstgebornen der Dienstmagd, welche hinter der Mühle steht, und bis zu dem Erstgebornen der Thiere. Exod. XI. 5.

zwei Frauen sollen auf einer Mühle mahlen; und der Geschichtschreiber Harrison, zwei Jahrhunderte später, sagt,
daß seine Frau ihr Korn zu Hause auf ihrer eignen Mühle
gemahlen habe.

Unter den Römern pflegten sich bisweilen arme Freigelassene, wenn ihnen alle übrige Erwerbsquellen mangelten, als Mühlendreher zu vermiethen; und Plantus, der
berühmte Comödienschreiber, soll, als er in die äußerste Urmuth versunken war, zu diesem Mittel gegriffen, und,
während er so beschäftigt gewesen, seine Comödien ausgedacht haben.

Diese Arbeit laftete indeß bauptsächlich auf den Sclaven, und wird als der größte Plack geschildert, dem fie fich unterziehen mußten. Die, welche fich ein Bergeben hatten ju Schulden fommen laffen, murden jur Strafe in die Dinble geschickt, und mußten bisweilen fogar in Ret-Leute jedoch, die es haben fonnten, machten ju diesem Dienfte von Gfeln Gebrauch. Das Basrelief (Fig. 73) stellt einen Gfel in einer Duble bar, bem Unschein nach find ihm die Augen verbunden, um fein Scheuwerden ju verhindern. Man icheint fich diefes nutlichen Thieres in der in Rede ftebenben Baderei bedient ju haben; wenigstens bat man bas Bruchflud eines Rinnbatfens mit mehreren Babuen in einer Abtheilung bes Saufes gefunden, welche ein Ctall gewesen fenn durfte; und der Aufboden im Umfreis ber Dublen ift mit roben Studen Stein gepflastert, mabrend er in den übrigen Theilen bes Stalls aus Stud oder Dunger (compost) besteht.

Der Gebrauch von Wassermühlen war indeß den Romern nicht unbefannt. Bitruv beschreibt ihre Construction mit Worten, die sich recht gut auf den Mechanismus einer gewöhnlichen Mühle der gegenwärtigen Zeit anwenden lassen ); auch andere alte Schriftsteller spielen darauf

<sup>•)</sup> Vitruv. X. 10.

an: "legt eure Hände nicht an die Mühle, ihr Weiber, die ihr den Mühlstein dreht! schlaft fanft und fest, mag auch das Krähen des Hahns den Anbruch des Tages verstündigen, denn Ceres (die Göttin der Feldfrüchte) hat ibre Rymphen mit der Arbeit beauftragt, welche eure Arme erforderte. Jene, über ein Rad stürzend, bewirfen das Umwälzen seis ner Are, welche vermittelst beweglicher Wellen die Last von vier Mühlen in Thätigseit setzt. Wir erfreuen uns von neuem des Lebens der ersten Meuschen, weil wir gesternt haben, ohne Mühe und Arbeit die Gaben der Ceres zu genießen")

In der Mitte des Pfeilers, nach hinten, halb von ter Mühle verborgen, ist die Deffnung für die Cisterne, welche das zur Vereitung des Brodes erforderliche Wasser lieferte; zu beiden Seiten steht ein Gefäß zur Aufnahme desselben; man sieht auf der Abbildung nur das eine, das andere ist verborgen. Oben ist der Pfeiler (Mauer) mit einem Gemälde verziert, welches ein horizontaler Untersschied in zwei Abtheilungen oder Felder trennt. Die Fisguren der obersten Abtheilung sollen die Verehrung der Göttin Fornar, ") der Gottheit des Ofens veranschauslichen; man scheint letzteren blos der Vortheile wegen vers

<sup>\*)</sup> Antipater of Thessalonica, op. Bruck. Analicta Graeca, tom. II. p. 119.

chen sollte, daß das Getraide nicht verbrenne, wenn es nach damastiger Weise erst in den Defen gedörrt werden nußte, che man es mablen konnte. Ovid. Fast. II. v. 525. Das Fest, welches ihr zu Ebren geseiert wurde, bieß Fornicalia, und war bereits von Numa angeordnet. Siehe Plin. Hist. Nat. l. XVIII. c. a. Es wurde jedesmal vom Eurio maximus zu Rom angesagt, weil es keinen kestgesetzen Tag hatte. Ovid. Fast. v. 527. Rach Einigen beging man es den 18ten Februar. Es psiegte der Göttin dann ihr Opfer vor den Desen in den Bachäusern dargebracht zu werden. Festus, l. VI. p. 152.

göttert zu haben, die er im Bergleich mit der alten Mesthode, das Brod auf dem Heerde zu backen, gemährte. Unter diesem Gemälde sieht man zwei schützende Schlangen sich einem Altar zuwälzen, worauf eine tannenzapfenartige Frucht liegt; während über ihnen zwei kleine Vögel nach Fliegen jagen (S. Fig. 76. Gemälde im Bachause). Diese Bögel, dergestalt auf einem symbolischen Gemälde augebracht, stehen, unferer Meinung nach, mit dem Geiste der alten Mythologie im vollkommnen Einklang, in so fern sie sinnbildlich die Genien darstellen, welchen es oblag, jene lästigen Insecten vom Brode zu vertreiben.

Den Ofen sieht man zur Linken. Seine Einrichtung zeigt von großer Aufmerksamkeit auf Wärme : Ersparniß. Der wirkliche Ofen ist in eine Art von Bor : Ofen (ante-oven) eingeschlossen; unsere Copie läßt blos den letteren wahrnehmen. Derselbe hatte oben eine Deffnung, um den Rauch entweichen zu lassen. Das Loch auf der Seite ist für die Einführung des Teiges bestimmt, welcher in einem anstoßenden Zimmer bereitet und durch das bezeichnete Loch auf die Schausel gelegt, und vermittelst derfelben in den

Dfen gefchoben murde.

War bas Brod gebaden, fo brachte man es burch eine ähnliche Deffnung in ein Gemach auf der andern Ceite bes Dfens. Unter biefem ift ein Alfchen = Beerd (Grube). Bur Rechten zeigt unfere Abbildung einen gro= Ben Raum, melder, wie man vermuthet, ein Stall mar. Sier hat man einen der eben ermähnten Gfels Rinnbaden und einige andere Fragmente eines Sceletts gefunden. Das fernfte Ende bes Stalls ift mit einem Bafferbehalter verseben, welcher durch die Mauer geführt ift, und sowohl tiefer Abtheilung als ber nächsten jugebort, fo bag er, ohne baß man in ten Ctall ju geben brauchte, gefüllt merben fonnte. Das nächste Gemach enthalt mehrere fleinerne Becten, melde die Bacttroge gewesen ju fenn fcheinen; außertem hat man auch eine schmale und fehr unbequeme Treppe barin entdedt.

Fig: 75.



Fig: 76.



Dbgleich Brodforn den hauptsächlichsten Nahrungsarstifel der vormaligen Bewohner Italiens bildete, so schreibt sich doch der Gebrauch des Brodes selbst nicht aus einer sehr frühen Periode her: lange Zeit hindurch genossen die Römer das Korn in Form eines gesottenen Breies, und vor dem Kriege gegen den Perseus, König von Macesdonien") (ungefähr 580 nach Erbanung der Stadt), gab es feine Bäcker in Rom. Bis dahin bereitete jede Famislie ihr Brod selbst; und diese Arbeit lag den Frauen ob, ausgenommen in großen Häusern, wo Köche waren. Ja selbst nach der Ersindung des Brodes dauerte es noch ziemlich lange, ehe Mühlen in Anwendung samen; so lange als man diese noch nicht kannte, wurde das Korn in Mörsern zerquetscht, woher sich die Ausdrücke pistor (Bäcker) und pistrinum (Bäckerei) schreiben.

Auch der Ofen wurde erst später eingeführt, wie wir bereits angedentet haben, als die Rede von der Göttin Fornax war, auch kam derselbe nie in ausschließlichen Gebrauch. Wir lesen von panis subcineritius, d. h. in der Alsche gebacknem Brode; von panis artopticius, in der artopta oder Brod : Pfanne bereitetem Brode. Die artopta mag wohl einige Aehnlichkeit mit einem holländischen Ofen gehabt haben; außer ten erwähnten gab es noch andere Sorten, die entweder nach ihrer Bereistungs-Art oder nach ihrer Bestimmung benannt wurden. Die seinste und vorzüglichste Sorte hieß siligineus, und wurde aus siligo, dem besten und weißesten Weizen. Mehle bes

reitet.

Ein Scheffel (bushel) des besten campanischen Weisens, dem man vor allem den Borzug gab, enthielt sechszehn Sextarien und lieferte vier Sextarien siligo, welche in Campanien für das feinste Mehl gegolten zu haben scheint; einen halben Scheffel flos, durchgebeuteltes Mehl;

<sup>\*)</sup> Plin. XVIII.

vier Sextarien cibarium, zweite Sorte (seconds); und vier Sextarien Rleie; mithin einen lleberschuß von vier Sextarien.

Die Brode der Alten scheinen sehr oft in Formen gebaden worden zu sehn, wovon man verschiedene gefunden
hat; diese mögen artoptae gewesen sehn, und die darin
gebadenen Brode artopticii geheißen haben. Man hat einige solche Brode noch ganz gefunden. (S. Fig. 77. in
Pompeji aufgefundene Brode.) Sie sind platt und
haben ungefähr acht Bell im Durchmesser. Ein im Neapolitanischen Museum ausbewahrtes Brod ist oben gestempelt:

## SILIGO. CRANII E . CICER.

Man will hieraus folgern, daß Cicer (Widen) unter das Mehl gemischt worden sen. Wir wissen aus bem Plinius, daß sich die Römer verschiedener Getraide=Sorten bedienten.

Bor dem Hause besinden sich zwei Läden, auf jeder Seite des Thorwegs einer. Reiner von beiden sieht mit dem Hause in irgend einer Berbindung; man schließt hieraus, daß sie vermiethet wurden, ganz so, wie die Krams läden reicherer und vornehmerer Lente. Diese Bermuthung ist um so wahrscheinlicher, weil keine von den übrigen enteckten Bäckereien mit dergleichen Berkaufsläden versehen ist; überdies besindet sich in dem großen Werke über Herculasnum, Pittore d'Ercolano, ein Gemälde, worauf ein Brods verfäuser dargestellt ist, der auf dem Markte feil hält, und seine Waare auf einem kleinen Tische unter freiem Himmel ausgelegt hat.

Das Balfen und Färben von Zengen.

Außer dem eben beschriebenen, giebt es, so viel wir wissen, nur noch ein Gewerbe, mit dessen Mechanismus und Betrieb wir durch die Ausgrabungen zu Pompeji bestannt geworden sind, — nehmlich bas Walken und Färsben von Zeugen.

Fig. 77.



Fig. 86.



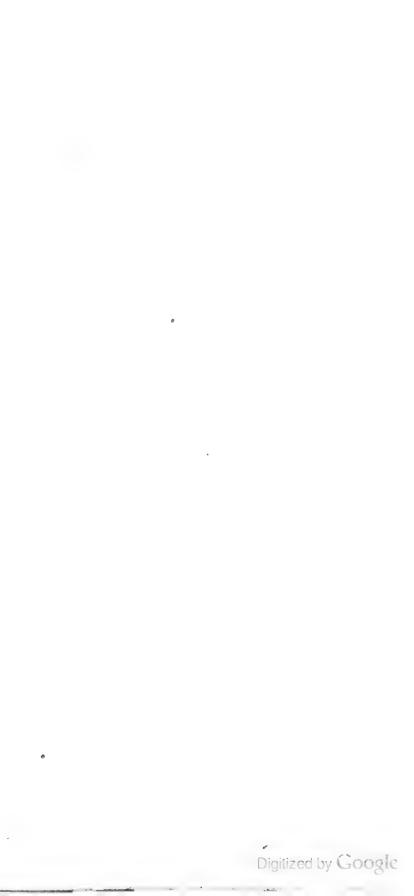

Diese Kunst nun war wegen der großen Berschiedenheit zwischen unsern und den Kleidern der Alten vormals

von meit größerer Wichtigfeit, als fie es jest ift.

Wolle mar in Rom's früheften Zeiten fast das einzige Material, beffen man fich ju Rleibern bediente; Ceide lernte man erft in einer fpateren Periode fennen, und leinene Rleidungeftude maren fur fehr wenig im Gebrauch. lene Rleider muffen indef, vorzüglich unter einem fo beifen Simmeleftrich wie Italien, eine öftere vollständige Reinigung erheischt haben; und von der Urt, mie bies gefchab, bing natürlicher Weise ihre Schönheit im boben Grade ab. Da ferner die Toga, das Sanptgewand der Romer, aus einem Stude gewebt und mithin theuer mar, fo mußten Leute von geringem Bermögen darauf feben, fie immer in möglichst gutem Stande ju erhalten, damit sie immer neu und vortheilhaft erschien. Die ju biefem Behuf gebrauch= lichen Diethoden haben Plinius und Undere beschrieben; auch wird fie durch einige, an den Banden eines Behaubes, mahrscheinlich einer fullonica ober eines Balf. Saufes, gefundene Gemalde ziemlich gut erlautert. (S. Fig. 78. Walter in ihrer Urbeit begriffen, nach einem Gemalbe in ber fullonica.)

Der Eingang in das fragliche Gebäude ist auf der Mercurins Straße; es gebort zu derselben Häuser Insel, welche auch das haus des tragischen Dichters in sich besgreift. Ein Plan der ganzen Insel mit Einschluß der Fuls

lonica ift (Fig. 83.) gegeben.

Die erste Operation war das Waschen, wosn man mit einem reinigenden Thon vermischtes Wasser nahm: Seise scheint nicht gebraucht worden zu sehn. Dies gesichah in Rusen (Fässern), worin die Kleider getreten und durch die Füße des Walkers oder Kleiderreinigers gehörig durcharbeitet murden. Fig. 78., entlehnt von den Wänsten der Fullonica, stellt vier, dergestalt beschäftigte Leute dar. Ihr Gewand ist aufgeschürzt, so daß die Beine entsblößt erscheinen, es besieht aus zwei Tunisen, die untere

ist gelb und die obere grün. Drei dieser Walter scheinen mit ihrer Arbeit fertig zu sehn und die gewaschenen Artistel auszuringen; der vierte, welcher mit den Händen auf der Mauer ruhet, ist noch ämsig im Stampsen und in der Durchwirkung des Inhalts seines Fasses begriffen. Wenn die Rleider trocken waren, wurden sie gebürstet und gestrempelt, um die Haare oder Wolle daran aufzuarbeiten, — änfänglich geschah dies vermittelst metallener Rrempeln, später aber wendete man Disteln dazu an. Gine Pflanze, Teazle, Kartätsche genannt, wird jest weit und breit in England zu demselben Behuse angebaut. Das Tuch oder wollene Zeng ward alsdann auf Ftechten (Gatter) gespannt, mit Schwesel geräuchert und unter wieders holtem Uebergießen mit Wasser an der Sonne gebleicht.

Fig. 79. (nach einem Gemalbe in der Fullo. nica) zeigt einen Arbeiter mit Burften ober Rrempeln einer über eine Leine gebangten Tunica beschäftigt. Gin zweiter trägt ein ichirmartiges Gittermert ober Gerüft nebft einem Topfe, beides mabricheinlich jur Räucherung und jum Bleichen erforderlich; ter Topf biente jur Aufnahme von Schwefel und Roblen und murbe unter bas Gitterweit gestellt, so daß das über letteres ausgebreitete Beng vollkommen bem Ginfluß ber eingeschloffenen Schwefeldampfe ansgesett mar. Der, welcher diefe Dinge berbeis fchafft, trägt etwas auf feinem Ropfe, wie Ginige vermu= then, eine Oliven : Guirlande; ift ihre Bermuthung richtig, fo durfte nicht nur diefer Umftand, fondern auch die auf bem Flechtwerf figende Gule beweifen , daß die Unftalt un= ter bem Schut ber Minerva, ber Schutgottin ber 2Bebefunft, fand.

Weiter unten sieht man eine weibliche Figur, welche die von einem jüngeren Mädchen in einem Stück gelbem Zenge ausgeführte Arbeit untersucht. Ein goldenes Netz auf ihrem Kopse, eine Palskette und Armbänder vertathen eine Person von höherem Range und nicht ein bloses Mitglied des Arbeitspersonals der Anstalt: wahrscheinlich





Fig: 79.



also entweder die Gebieterin selbst ober eine Runde, welche die Beschaffenheit der für sie gefertigten Arbeit prüft. (S. Fig. 79. Das Krempeln einer Tunica, nach eis

nem Gemalde in der gullonica.)

Diese Gemälde nebst andern, welche ebenfalls die versschiedenen Processe des in Rede sichenden Gewerbes erläustern, sind an einem Pfeiler in dem Peristyl der Fullonica gesunden worden. Wir erwähnen unter denselben eines, welches eine Presse darsiellt. Die Presse ist hinsichtlich ihrer Construction den jest gebräuchlichen ähnlich, ausgesnommen, daß die Abstände der Schraubenwindungen ungewöhnlich groß sind. Die Alten waren also mit der prafstischen Anwendung dieser mechanischen Kraft befannt. (S. Fig. 80. Zeugspresse, nach einem Gemälde in der Fullonica.)

Auf einem andern Gemälde erblickt man einen jungen Menschen, der einem Frauenzimmer einige Stücke Zeug überliefert; lettere hatte vielleicht das Amt, die, verschiedes nen Personen jugehörigen Stoffe, durch Anhesten von Zet.

teln oder Marten ju bezeichnen und aufzubemahren.

Ein merkwürdiger Beweis für die große Wichtigkeit des in Rede stehenden Gewerbes ift, daß man seine nöthige Regulirung gesetzlicher Bestimmungen werth erachtete.

Im Jahr 354 nach Erbauung der Stadt erließen die Censoren mehrere Berordnungen, die zweckmäßige Art und Weise, Rleidungsstücke zu waschen, betreffend; und wir lernen aus den Digesten des römischen Rechts, daß den Walkern die größte Sorgfalt und Aufmerksamkeit zur Psicht gemacht war, um die ihnen zur Reinigung übergebenen Zeuge und Kleidungsstücke nicht zu verlieren oder zu verzwechseln.

Eine andere weibliche Figur fitt auf einem Stuhle und scheint mit Säuberung einer der Krempeln beschäftigt

<sup>\*)</sup> Digesta, eine romifde Gefetfanuntung.

ju fenu. Beide gulett beschriebene Figuren tragen grune Tuniten: die erfte hat eine gelbe, die zweite eine weiße Unter-Tunica. Die Lehnlichfeit biefer Kleidungsfrucke binfichtlich der Farben, so wie auch die weiter oben ermähnten ber mannlichen Balter, berechtigt fast ju ber Bermuthung, daß eine Urt von Livrée ober vorgeschriebene, der Unstalt angehörige Tracht üblich mar, es mußte benn ber Karbenfaften des Malers febr menige Berfchiedenheit bar= geboten baben.

Der gange Pfeiler, woran biefe Malereien ju feben find, ift in das Museum zu Reapel geschafft worden. Im Perifint bat man einen großen irbenen, gerabe in ber Mitte in zwei Salften gerbrochenen, aber mit Drath außerft genau und forgfältig wieder jufammen geflichten Rrng gefunden. Mithin mag der Werth von bergleichen Gefägen, wiewohl fie aus febr gemeinem Thon besteben, nicht gering

gemefen fenn.

Um öfilichen Ende des Perifinis fand eine fcone Fontaine mit fpringendem Baffer (jet d'au). westliche Ende nehmen vier große gemauerte, mit Stud ausgefleidete, ungefähr fieben Buß tiefe Troge ein; fie mo= gen mobl jur Aufnahme bes Baffere gedient haben, welches nach und nach aus einem in den andern lief.

(S. Fig. 81. weibliche Figur, nach einem Bemalde in der Aullonica.)



The state of the s

٠

•

•

w

Fig: 81.



Fig: 82.



## Capitel VIII.

Das Saus des tragifchen Dichters.

(S. Fig. 82. Rleines Gemälde im Saufe bes tragischen Dichters.)

Die Insel, welche östlich vom Hause des Pansa liegt, enthält, außer der Fullonica, drei Häuser, deren Entdektung allgemeine Ausmerksamkeit erregt hat, aber nicht so sehr wegen ihres Umfangs, denn dieser ist im Bergleich zu dem von verschiedenen anderen nur klein, soudern vielmehr wesgen des Reichthums, der Schönheit und der Eigenthümslichkeit ihrer Decorationen. Sie sind verschiedentlich, das eine, das Haus des tragischen Dichters, das zweite, das Haus des großen Brunnens, und das dritte, das Haus des kleinen Brunnens genannt worden; auf der Charte sindet man sie mit 25 und 27 bezeichnet. Wir fügen einen größeren und ausführlicheren Plan von dieser Häuser. Insel bei.

(S. Fig. 83. Baufer=Infel, melde das Saus bes tragischen Dichters, die Fullonica, den gro-

Ben und fleinen Brunnen begreift.)

Das Saus des tragischen Dichters ift zu Ende des Jahres 1824 ausgegraben worden, und erregte wegen seiner vielen und schönen Gemälde allgemeine Bewunde.

rung. Einige von diesen sind dem Museum zu Reapel einverleibt worden, die übrigen aber sind bereits zu Grunde gegangen, oder wenigstens in ihrer Austösung begriffen, ein um so mehr zu beklagender Umstand, da mit geringen Kosten das Haus hätte bedeckt und noch viele Jahre in bemselben Zustande von Schönbeit, worin es zuerst ente deckt worden war, erhalten werden können.

Glücklicherweise ift die Kunst, Fresko: Gemälde von den Wänden abzulösen, um sie gegen sichere Berderbniss in Folge tes Witterungs: Einflusses zu schüßen, zu einer solchen Bollkommenheit gediehen, daß von den vielen Berssuchen, welche man bereits gemacht hat, und noch zu maschen Willens ist (denn jedes Fresko: Gemälde von Wichtigsteit wird abgelöst und fortgeschafft), nicht ein einziger verunglückt ist. Dieses Berfahren verdankt man keinesswegs einer neueren Entdeckung, sondern es war schon den Allten bekannt.

Die Thuren bewegten fich auf Bapfen, tie in zwei, in bie marmorne Thurschwelle eingelaffenen ehernen Soblen oder Sapfenlochern liefen; der außere Theil der Schwelle ragt ungefähr einen Boll über ben unteren Rand ber Beim erften Gintritt mag fich der Besuchende in Thür. Acht nehmen, um nicht etwa ju erschrecken, benn ber erfte Wegenstand, der feinem Huge begegnet, ift ein gro. Ber grimmiger Sund, augenscheinlich im Begriff, auf ibn los ju fpringen. Diefes Runftwerf ift muffivisch in das Paviment eingelegt und gut ausgeführt: der Sund ift fcmary, mit weißen Fleden und hat ein rothes Saleband. Darunter ift mit großen leferlichen Buchftaben gefchrieben: Cave Canem, "Sute bich ver tem Sunde." Aus alten Schriftstellern fcheint bervorzugeben, bag es nichts Ungewöhnliches mar, Bilder von hunden mit der eben angegebenen Unterschrift im Bestibulum anzubringen; auch scheint es in der That fanm möglich, daß man den Schut biefer machfamen Thiere ba babe entbebren fonnen, wo bas gange Saus, wie es die alte Sitte mit fich brachte, jedem

Fig. 83.



Fig. 84.



Besuch so einladend offen stand. Unter der Inschrift sieht man ein Loch im Paviment, um dem Regenwasser, welsches andernfalls hätte eindringen können, Abstuß zu versschaffen; eine plumpe Vorkehrung und von keiner großen Geschicklichkeit zeigend.

(S. Fig. 84. Duffivifches Runfimert im Gin-

gange des Saufes des tragifchen Dichters.)

Es wird dem Leser, nach den vielen zur Genüge von uns erläuterten Beispielen nicht schwer fallen, die Anords nung des Hauses zu begreifen, und das Besibulum, das Atrium, die Ala, das Tablinum, die Fauces und den

Perifint ju erfennen.

Das große Gemach jur Rechten des Perifthls ift das Triclinium; neben demselben befindet sich die Rüche; die kleinen Abtheilungen oder Gemächer, die dasselbe, so wie das Utrium umgeben, sind Stuben jum Gebrauch der Familie. Die eine, dem Privat-Eingang in den Peristhl junächst, heißt die Bibliothek, und erhält ihr Licht durch das Feuster, wovon bereits eine Unsicht gegeben worden ist (Fig. 23). Alle diese Zimmer sind zwölf Fuß hoch, sie waren im allgemeinen mit Flügelthüren versehen, wie aus den in die Schwellen eingelassenen Zapkenlöchern oder Dillen zur Aufnahme der Zapken, worauf sich die Thüren bewegten, so wie auch aus den beiden Löchern für Riegel in der Mitte dentlich hervorgeht.

Die beiten großen Abtheilungen, auf jeder Seite des Bestibulums dürften, den großen Deffnungen der Fronte nach zu urtheilen, Ställe gewesen sehn; indeß communiciren sie mit dem Korridor, was nicht gewöhnlich ist, ausgenommen, wo der Herr des Hauses die Ställe zu seinem Gebrauch inne hatte. Aus der großen Anzahl werthvoller, hier gefundener Artisel hat man geschlossen, daß der Bestiger ein Juwelier oder Geldschmidt war. Auch ist sibrigens gerade kein erheblicher Grund zur Unterstützung der Annahme vorhanden, daß das fragliche Haus einem Dichster angehört habe; denn mit Ausnahme der früher beschries

11.

benen, eine Maskenvertheilung vorstellenden Kunstwerkes und des Gemäldes eines lesenden Dichters findet sich durchaus nichts weiter darin, mas sich auf Tragödie oder Dicht=

funft bejoge.

Das Bestibulum ist ungefähr sechs Fuß breit und ziemlich dreißig Fuß lang: wahrscheinlich verschloß ein Borshang oder eine Thür den Eingang in das Atrium, welsches ungefähr acht und zwanzig Fuß lang und zwanzig Fuß breit ist. Es ist, wie gewöhnlich, mit einem Imspluvium und Puteal versehen. Der Fußboden ist mit weichen sowarz gesteckten tesserae (Scherben) gepflastert, und rings um das Impluvium zieht sich ein schön ausgeführtes eingelegtes, ebenfalls schwarzes Muster. Die Wände sind reich mit Gemälden verziert. Wir haben den beigefügten Grundriß oder Plan mit Zissern versehen, in der Absicht, die Anordnung oder Vertheilung der Gemälde zu zeigen.

1) Hochzeit des Peleus und der Thetis, sonft auch Busammentunft der Thetis mit dem Jupiter be-

titelt.

2) Trennung der Brifeis vom Achilles.

3) Sehr vermittertes und beschädigtes Gemälde, welches wahrscheinlich ben Abschied ber Chrhseis darftellt.

4) Rampf der Umagonen.

5) Stury des Jearus.

- 6) Benus Anadhomene.
- 7) Opfer der Iphigenia.
- 8) Leda und Thndarens.
- 9) Thefeus und Ariadne.

10) Cupido.

Der Gegenstand des ersten Gemäldes ift bochst zweiselhaft. Es besteht aus drei Haupt-Figuren: ein Mann von mittlerem Alter und sitender Stellung, ist im Begriffe den Arm einer Frauensperson zu ergreifen, die ihn nur mit Zögern hinzustrecken scheint und bei weitem keine gut gelaunte Miene zeigt. Eine gestügelte, hinter ihr stehende Figur scheint sie anzutreiben, und zur Berabreichung ihrer

Rechten ju bestimmen. Bu Peleus Rugen fieht man brei Rinder, melde vielleicht, wenigfiens behauptet man es, die Sproglinge einer fruberen Che mit ber Untigone fenn durften. Diefe Rinder indeff, wenn man fie wirts lich für folche ju nebmen bat, find Manner in verjungtem Daafftabe (en miniature), ob fie gleich, wegen ibrer geringen Größe, nicht viel beffer als Rinder erscheinen. nen abnlichen Tehler haben Runftichter in ber berühmten Gruppe bes Laocoon entbedt. Die Gefichtsjuge ber Gottin verrathen, wie wir bereits gezeigt haben, burchaus nichts liebenswurdiges. Ginige feben bierin bas Biter. ftreben, momit fie in die Berbindung mit einem Sterblis den willigt, und befonders mit einem Wittmer und Bater von brei Rindern: Andere find ber Meinung gemefen, bag das Gemalde die Rudtehr der Belena jum Diene. laus darftelle, in welchem Sall fich allerdings die faure Miene ber Dame, die feine gute Cache hatte, beuten ließe: noch Andere endlich glauben, es fielle ben Moment vor, mo fich Thetis beim Jupiter über bas bem Adilles jugefügte Unrecht beflagt. In feinem von ben beiden letteren Fallen murben die Rinder und die geflügelte Figur erflärbar febn; mithin mare von den drei mitgetheilten unbefriedigenden Unnahmen die erfte immer noch die mahrscheinlichfie, vorzüglich ba an einem Pfeiler im Sintergrunde musikalische Juftrumente lebnen, welche mehr für eine Sochzeitfeier, als für die beiden anderen Belegenheiten ju paffen scheinen. Die Beschichte ift binlänglich befannt: - Jupiter mar von Liebe gur The tis entbrannt, murde aber bom Berfolg feiner Bewerbung burch ein Drafel abgehalten, welches dabin lautete, baf er von ber Thetis einen Cobn ju erwarten habe, ber ibn einft an Große übertreffen murte. Sufolge biefer Prophezeihung murde beschloffen, sie an einen Sterblichen ju verheirathen; und Peleus mar die baju anserfohrne Perfon. Ropfe und Draperie follen fcon febn; aber im Bangen febt biefes Gemalbe bem nummehr ju befchreis benden meit nach. Letteres stellt ben Achilles dar, wie er die Briseis den Herolden überliefert, die sie zum Agamemnon geleiten sollen. (S. Fig. 85. Achilles, wie er die Briseis den Herolden ausliefert.)

Unstatt daß wir selbst eine nur aufgewärmte Schildeerung dieses vielleicht gelungensten und schönsten Beispieles antiker Malerei, welches sich bis auf unsere Zeiten erhalten bat, liefern, wollen wir uns lieber Sir William Gell's Beschreibung bedienen, von welchem in der That sämmtliche, im vorliegenden Capitel enthaltene Nachweisungen entlehnt sind. Das Gemälde ist vier Fuß breit und vier Fuß zwei Boll lang.

"Die Handlung," sagt Gell, "scheint im Zelte des Acilles vor sich zu geben. Achilles sitt in der Mitte; sein Freund Patroflus kehrt den Zuschauern den Rükten zu. Das Haut. Colorit ist bei ihm dunkler; von der linken Seite her führt er tie liebliche Briseis ein, die in einen langen, wallenden, apfelgrünen Schleier gehüllt ist. Ihr Gesicht ist schön, und um nichts von dem schlauen Blick ihres Auges zu sagen, sieht man offenbar, daß der Maler ihr durch die üppig aufgeworfenen Purpurlippen den bezaubernsten Reiz zu verleihen geglaubt hat. Achten; seine Paltung, seine männliche Schönheit, und der erhas bene und kühne Ausdruck seiner Gesichtszüge sind unnache ahmbar.

"Das Zelt scheint durch eine brusthohe, bläuliche und grüne Draperie in zwei Theile geschieden zu sehn. Hinter derselben stehen mehrere Arieger; das Schild des einen von diesen bildet, es mag dies nun von Seiten des Malers absichtlich oder unbewußter Weise geschehen sehn, eine Art von Glorie um den Ropf des Haupthelden.

"Es ist mahrscheinlich die Copie eines der berühmtes

"Bei seiner ersten Eutdedung waren die Farben noch



Fig:85.

Frisch, und das Fleisch insbesondere hatte die an Titian's Werken gerühmte Durchsichtigkeit. Es litt viel und unsvermeidlich während der Ausgrabung, so wie durch die Mittel, die man zu seiner Erhaltung anwendete, als ein Ausschuß von sachverständigen Leuten erklärt hatte, daß die Mauer, auf welche es gemalt war, sich nicht in einem Zusstande befinde, um es mit Sicherheit abnehmen zu könsnen. Endlich, nachdem es über zwei Jahr dem Einsuß der Witterung ausgesetzt gewesen, hielt man es für besser, dasselbe nach den Studit zu Neapel zu transportiren, als es ganz von der Mauer verschwinden zu lassen. Es wurde dem gemäß im Sommer 1826 glüdlich abgenommen, und man hofft, daß der Nachwelt einige lieberreste davon bleiben werden.

Der Maler hat den Augenblick gewählt, wo die Berolde Talthybius und Eurybates die Briseis in Empfang nehmen, um sie nach dem Zelte tes Agamemnon ju geleiten, so wie man dies im ersten Buche der Zliade") beschrieben sindet. Der Kopf des Achilles ist so voller Feuer und Leben, daß wir versucht haben, ein Fac. Simile davon zu geben; wiewohl ein Fac. Simile, in so weit es das Abzeichnen vom Driginale mittelst durchsichtigen Papiers dazu machen fann, nur eine schwache Ichtigen Papiers dazu machen fann, nur eine schwache Idee von der Göttlichkeit geben fann, welche den Helden des Gemäldes ") zu beseelen scheint.

(G. Fig. 86. Saupt des Achilles.)

Die außerordentliche Lebendigkeit, Würde und Schönscheit des Ropfs sind nur schwach ausgedrückt, und alle Fehler, welche die Geschicklichkeit des Künstlers und das Colorit des Driginals verbarg, scheinen deutlicher hervorzustreten. Das eine Auge ins besondere ist größer als das

<sup>•)</sup> Iliad. I. 345.

von William Gell's Pompejana.

anbere; und anferbem mogen noch mehrere Dangel vorhanben fenn, bie ganglich verschwinden, wenn man bas gange Gemalde vor fich fieht, und ber Gindrud, welchen bas schönste jugendliche Baupt \*) in ber Secle bes Beschauers gurudläßt, ift unbeschreiblich. Patroflus fieht neben Achilles, sein Geficht halb gegen tie Suschauer gefebrt, mit einem Ausdund von Diedergeschlagenheit, als nehme er an dem seinem Freunde jugefügten Unrecht tiefen Uns theil, und ale ob er blos auf ein Beichen von tiefem warte, es zu rachen, mahrend Gruppen von Myrmidonen im hintergrunde seine Gefühle zu theilen scheinen.

Mit bicfem übereinstimmend, jur Linfen ber Thur bes Cubiculums, befindet fich ein anderes Bemalde, welches un. gludlicher Weife fo febr gelitten bat, baf ber Wegenstand, ben es darftellt, zweifelhaft bleibt. Die Auslieferung ber Bris fele an bie von Agamemnon abgeschickten Berolde auf tem eben beschriebenen Gemalte ließ jenes gleichsam als Pandant ju diefem, fur die Burudgabe der Chrhfeis gelten, wofür die lieberrefte des Bemaides gu fprechen scheis nen; wiemohl man auch die mit ihrem Cohne Afthanag nach ber Eroberung von Troja in die Sclaverei gichende Andromache barin hat erfennen wollen. man noch unterscheiben fann, ift eine weibliche Figur in langem Gewande unter einem blauen himmel, beren Bande von Rindern gefüßt werden, mabrend eine altliche Perfon jur Rechten ber Scene jufieht, und jur Linfen, unter einem rothen Portal, ein bewaffneter Mann mit Belm und Beberbusch hinter ber Sauptfigur erscheint. Die Saupt. Perfon Scheint fich an Bord einer Galeere ju begeben.

Bur Linten biefes Gemalbes ift bie Ala, ober ber Blügel, bergleichen man in biefem Saufe blos einen fieht. Er bietet nichts Merkwürdiges bar. Dem Gemalte von Udilles und Brifeis gegenüber ift ein Seeflud, jest

<sup>\*)</sup> Gell, second series, vol. I. p. 155 - 7; vol. II. r. 105.

fast gar nicht mehr zu erkennen, wiewohl man es auf dem ersten Blick für den Sturz des Jearus halten dürfte. Ein gestügelter Seegott auf einem Delphin scheint dem un-

glücklichen Albentheurer Beiftand gu leiften.

Das andere Gemälde in diesem Atrium, links vom Eingange, stellt eine Benus dar, zu deren Füßen eine Taube liegt, mit einem Myrtenzweige im Schnabel. Die Figur gleicht in ihrer Stellung der Mediceischen Besuus, und man macht dem Colorit kein kleines Compliment, indem man es mit dem Titianschen vergleicht. Noch weister links hiervon befindet sich ein kleines, gelb ausgemaltes Zimmer mit schwarzen Pilastern, worin eine Treppe zu dem oberen Stockwerk führte.

Wabrend ber Husgrabungen bat man bie Fragmente eines muffivifden Paviments gefunden und barunter einen Bacdustopf, ber von oben berab gefallen mar; ferner eine beträchtliche Ungahl mannigfaliger weiblicher Pupfinde. -Unter letteren befanden fich zwei goldene Salsbander; eine gebrebte goldene Schnur; vier Urmbanter, in Schlangen. Form und vielfach gemunden, movon eine fieben Ungen mog; vier Dhrringe, ein jeder aus zwei Perlen bestehend, die gleiche fam von einer fleinen Bage berabhingen; und ein Ring bon Dubr, mit einem in tiefen gestochenen Junglinge. Diefe Jumelen ichienen von einem oberen Ctod: meit berabgefallen ju fein und lagen nicht über funfgig Rug unter ter Dberfläche bes Ertbetens. Arnchunde von Berippen find an ber nämlichen Stelle gefunden worden; fie trugen Zeichen einer fruberen Durchfuchung an fich, die aber jene Rofibarfeiten unentbedt ließ, von benen man mahrscheinlich mußte, daß fie bier berum liegen mußten.

In den andern Theilen des Hauses murden eine Angahl ! Müngen und verschiedene Artikel von Bronze, Gisen und irdner Waare gefunden: unter diesen Alexte, ein Hammer, Rüchen Gerathschaften, zwei Stiefel Absahe mit Löchern für Nägel, ferner Lampen, Flaschen u. s. w.

Die Gemalte ber einen Band bes Central. Zimmere

auf diefer Seite des Atriums find ebenfalls bemertens. werth. Die Mand ift burch brei fenfrechte und eben fo viel magerechte Linien in rechtedige Felder getheilt. einem Fußgestell (Basement) erheben fich Gaulen, worauf ein Gebalf ruht, auf jeder Scite berfelben ficht man an: dere Caulen, perspectivisch gesiellt, welche mit Bafen und Greifen verzierte Gallerien tragen; an der Bafis ber größern Cäulen ift eine Baluftrade, welche Urt von Bergierung unter diefen architektonischen Gemalden fo baufig perfommt, daß wir auf den Gedanfen gerathen, es fei diefelbe im allgemeinen Gebrauch gemefen, als ein Schut fur Die Terraffen, die auf ten pompejanischen Saufern angebracht maren. In der Mitte befindet fich ein Gemalde, ben Phrigus und die Belle barftellend; und ju jeder Seite der Gaulen fieht man Cupidos, tie verschiedene weibliche Rleidungestücke tragen.

(S. Fig. 87. die Band eines fleinen Bim. mere im Saufe bes tragischen Dichters.)

Ueber das Bange bin gieht fich ein breiter Fries, ber auf einem weißen Grunde ben Rampf gwifchen ben Gries den und Amazonen darftellt. Ginige von ten weiblichen Rriegern fampfen ju Wagen, andere ju Pforde; fie find fowohl mit Bogen als mit ihren gewöhnlichen Schilden und Streit : Merten bewaffnet. Ihre Bewander find blau, grun oder purpurfarben; fie find in heftiger Uction bar= gestellt, öfter tie Griechen verfolgend, bisweilen vor ihnen fallend. Die Manner unterschieden fich burch ihre Belme, wabrend bie Rriegerinnen ohne Ropfbetedung fampfen. Diefe Figuren zeichnen fich mehr durch ihre lebendigen Com. position, als durch Genauigfeit in der Zeichnung aus, übrigens fonnen fie binfichtlich ihrer Bollendung verschiedes nen, in bemfelben Saufe gefundenen Gemalden feineswegs gleich gestellt merten. Die Figur einer vermundeten Umas jone, deren Pferd fifirgt, die aber ihren Gig behauptet, wird als ein Deifterstud von Stellung erwähnt. In bie:

Fig. 87.



sem Zimmer befindet sich auch ein Gemälde von der Eus

Wir kommen jest zum Tablinum. Der bemerkens: wertheste Gegenstand in tiesem ist die mussivische Darstelelung einer Maskenvertheilung an einen Chorus, die im ersten Vande Seite 232 (Fig. 134) abgebildet, und so vollständig beschrieben ist, daß wir hier blos noch bemerfen wollen, daß ber Grund schwarz und die Figuren von natürlicher Farbe find. Die Rleidungeftude find größten. theils weiß, aber bas Gemand des Flotenblafers ift mit Purpur befaumt; Blumenfrang, Flote und Mund = Binbe (capistrum) diefer Figur sind goldfarben. Es ift zu bes merfen, daß die Dasten sämmtlich dem Leben treu ges malt find, mit verschiedenem Teint und Saar, je nach bem barguftellenden Alter und Charafter. Bei allen find die Lippen hochroth. Dieses Zimmer enthält auch das Ges malde eines lesenden Dichters, ein Umstand, der vorzüglich jur Benennung des Hauses beigetragen hat. Im Bordergrunde sieht man nämlich eine männliche Figur, die aus einer Papier. Rolle zwei andern Siguren, einer mann. lichen und einer weiblichen, etwas vorlieft; fammtliche Figuren sigen. Im hintergrunde lehnen an einer Urt Scheides Wand, die fie von ben Undern trennt, Apollo und eine weibliche Figur, die man für eine Dufe halt, und auf der andern Seite des Gemaldes eine Frau und ein als ter Mann. Der Teint tes Lesers ift beträchtlich dunkler, als der der übrigen, worans Einige geschlossen haben, daß er ein Sclave gemefen feb, und bag er ben Plantus vorstelle, oder einen von den zu Sprafus gefangenen Athe-niensern, die, wie Thuchdides ergählt, eine Erleichterung ihrer Leiden in dem Bergnugen fanden, womit ihre Berren Berfe ans dem Guripides von ihnen vortras gen borten. Roch andere meinen, es veranschauliche die berühmte Scene, wie Birgil bem Lugustus und ber Octavia seine Ueneide vorlese, und wo ber Dichter zu ber elegischen Stelle über den Tod des Marcellus gekommen sen; allein die wahrhaft färgliche Draperie der beiden männlichen Figuren widerstreitet dieser Annahme, Die Wände sind mit einer Maunigfaltigkeit von phantastischen Verzierungen bemalt, als z. B. Pfeilern mit Menschenstöpfen, Capitälern, worauf seltsam gestaltetes Gebälf ruht, Schwäne, Ziegen, Löwen u. s. w. darstellend. Vorzügslich verdient darunter eine Bordure mit Harpien, in der Gestalt, die ihnen gewöhnlich zugeschrieben wird, Erwähnung, in so fern dies, wie man sagt, vielleicht die einzige, bis jest aufgefundene alte Auctorität für die Gestalt dieser Wesen ist.

Der Perifint besteht aus sieben dorifden Gaulen, die einen fleinen, mahrscheinlich mit Blumen bepflangt gemefenen Sof einschließen, fie fichen auf einer Urt Pobium, welches, fo wie der unterfte Theil ber Gaulen felbft, roth angestrichen ift. In dem Garten durfte eine Schildfrote gehalten worden fenn, wofür die bier gefundene Schale eines folden Thieres fpricht. Der fernere Theil der Mauer ift blau übermalt, um den Simmel vorzuftellen, mabrend unten die Wipfel von Baumen über einem Parapet erscheinen, fie bilden ebenfalls ein Beispiel jener Urt von Malerei, die unter dem Ramen opera topiaria befannt mar, und die mir ba, wo rom Saufe bes Actaon die Rede ift, beschrieben haben. In der linfen Gde der Co: lonnade ift eine fleine Medicula oder Blende, morin mabrscheinlich eine in der Dabe tiefer Stelle gefundene, einen Blumen und Fruchte tragenden gaun vorstellende Statue fland. Zwischen den Gaulen lief ein Gitter bin, um die Blumen gegen Angriffe frecher Sande ju fcugen; die Lecher für die Gitter. Stangen find noch ju feben. Dieb: rere Frosche von Terra. Cotta, Die tem Dach bes Porticus jur Albleitung bes Waffere bienten, find bier gefunden werden. Auf tiefer Geite mar das Tablinum augenschein= lich mit Thuren oder Laden verschloffen, welche auf und jugeflappt werden, fonnten, gegen bas Utrium bin mar

Fig. 88.



es jeden Falls bles durch Borhange verschloffen, wenigsiens find auf diefer Seite feine Spuren von Laten ju feben.

Auf der liufen Seite des Perifinls find zwei fleine Bimmer, wovon das eine den Ramen Bibliothef erhalten bat, wegen eines Gemäldes, worauf Bucher und Schreib: Materialien bargestellt find; bas andere Bimmer enthalt zwei Gemalde, auf dem einen erscheinen Benus und Cupido mit Angelu beschäftigt (G. Fig. 88), und auf tem andern Uriadne; beide find geschmachvoll gezeichnet und gut ausgeführt. 2m Ente der rechten Bergweigung der Colonnade fieht man das Opfer der Iphigenia. Künstler bat den Angenblick gemählt, wo Chalkas im Begriff fieht, den todtlichen Streich ju führen. genia, auf ten Urmen von zwei Mannern rubend, wens det fich flebend an ihren Bater, der mit verhülltem Saupte, und von der Tochter abgewendet im Bordergrunde bes Gemäldes fieht. Beide, sowohl die Berhüllung als die ab. gewendete Stellung, icheinen allen folgenden Runft= lern, die den nämlichen Gegenstand behandelt haben, als Mufter gedient ju haben, nachdem der erfte Maler fo gro. Ben Beifall eingeerntet batte, bag er auf Diefe Beife der Nothwendigkeit entgangen mar, Leidenschaften darjuftellen, die fein Pinfel nicht erreichen fonnte.

(S. Fig. 89. Opfer der Iphigenia.) Die Figur der Jungfrau ist schön, aber zu Folge einer feltsamen Rachläßigfeit fehlen ihr die Beine, oder wenn sie deren bat, so find dieselben auf eine nicht leicht ju begreifende Weise binter dem einen ihrer Trager verborgen. Die Farben ber Draperien bestehen größtentheils in Ruancen von Blan und Purpur; übrigens ift das Gemalbe im Gangen ju roth gehalten. Dben in ten Wol. fen erscheint Diana mit der Birschfuh, welche die Stelle der geopferten Iphigenia erfețen follte. Bur Linten fieht man eine goldene Statue der Gottin, in Sand eine brennende Fadel und zwei Sunde zu ihren Züßen.

Bur Seite biefes Bemaltes gelangt man in ein giem= lich zwanzig Sug ins Gevierte haltentes und beträchtlich bobes Zimmer. Es beißt bas Triclinium ober Zimmer ber Leba, nach einem Gemalde, welches die Mitte von einer ter Mante einnimmt. Es ift mit bem glaugendften Roth und Gelb gemalt, und zeigt von jenem phantaftifchen ars diteftonischen Styl, wovon wir fo oft gesprochen baben. Wir haben bier eine Unficht von bem Dach und Implus vium eines Atriums, bie, wenn irgend ein Zweifel binfichtlich des innern Erscheinens diefes Gebandes Statt finben fonnte, binreicheud mare, benfelben ju entfernen. Ge ift, wie wir bereits in verschiedenen Fallen gezeigt baben, mit Untefigen verfeben. Der untere Theil der Wand ift mit Guirlanden, Seepferden und anderen Bierrathen, in fcwarzen Keldern verziert. Wir liefern bier einen Umrif von tem Gemalte, welchem bas Bimmer feinen Damen verdauft. Es gilt baffelbe fur eine ber iconfien Erjeng. niffe alter Runft und zwar nicht bles binfichtlich ber Trefflichkeit des Entwurfe, fondern auch megen der Reinheit und Parmonie des Colorits. Die alte Mythe von der Geburt des Caftor und Pollug und der Selena ift fo befannt, daß wir fie bier nicht ju wiederholen brauchen.

Reda halt ihre drei Kinder in einem bootartig geflatteten Gefäße, welches fast wie eine Gierschale aussieht
und zeigt sie dem Thudarens, der sie mit Bergnügen
betrachtet (S. Fig. 90. Leda und Thudarens). Es
ist, wenn nämlich fein Irrthum in der Mittheilung obwaltet, als ein Beispiel der Beränderung, welche in den
Farben dieser Gemälde stattsudet, nachdem sie der freien
Luft ausgesett gewesen sind, bemerkenswerth, daß ein
Rünstler, der dieses Gemälde wenige Tage nach seiner Entdeckung copirte, das Gewand der Prinzessin grün mit
blauen Sireisen, und das des Thudarens schwarz mit
grünen Streisen angiebt. Allein ungefähr nach einem
Monat erschien das Gewand der Leda roth und bas des

Fig. 89.



Fig. 90.



i

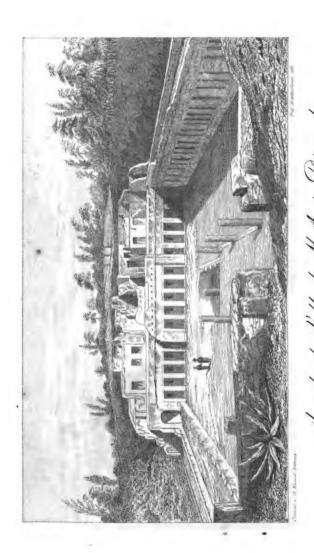

Dir - on Google



s ad

Thudarens purpurfarben, und so sind sie anch bis heute geblieben. Die rothen Farben verwandeln sich gewöhnlich in schwarze. Die Landschaft im Hintergrunde ist sehr verblichen.

Die beiben andern Bablen in diefem Bimmer beziehen fich auf zwei Gemalde, von denen das eine einen schönen Cupido enthält, der auf den Rnien der Benus lebnt, an welche sich Adonis zu wenden scheint; die andere ift bie immer wieder vorfommende Uriadne, der beliebtefte Gegenstand unter allen, ausgenommen vielleicht Perfeus und Undromeda. Man sieht sie auf ihrem Rubefissen schlafend, bas Saupt von einer agurblauen (die gewöhn= liche Farbe) Glorie umftrahlt, mabrend Thefeus, ber fie eben verlaffen, im Begriff ift, an Bord feiner Galeere ju fleigen, wobei weder auf Entfernung noch Perspective Rudficht genommen ift. Dben zeigt fich Minerva in ben Bolfen und icheint ihn zu leiten. Diefe beiden Gemalde find febr verblichen, fo daß man nicht gut über ihren Werth urtheilen fann; jedoch hat die Compesition bes lettern nichts Empfehlenswerthes. Auf der untern Seite der Mauer ift ein Rampf swischen zwei Centauren und einem Lowen (S. Fig.91.) aufschwarzem Grunte bargestellt. Das grimmige Thier ift im Begriff, auf einen berfelben zu fpringen, ber feinen Begleiter um Gulfe anzurufen scheint, und letterer, eine Lange in der Sand, wendet fich jur Bertheidigung fei= nes Rampfgenoffen. Die Wahrheit, womit der Lowe ge= malt ift, verdient Bewunderung und fann der häufigen Gelegenheit zugeschrieben merden, welche die Maler der da= maligen Beit hatten, wilde Thiere in den Rampffpielen und Toierhegen des Umphitbeaters ju feben.

Dieses Zimmer hat einen hübschen musswischen Fußboden, und mag mohl durch eine Reihe fleiner über das Dach des Peristyls erhabener Fenster erleuchtet worden sebn, selbst in seinem gegenwärtigen Zustande ist es noch hinreichend hoch.

И.

Die Abbild. (Fig. 92), welche bas Innere bes Banfes bes tragischen Dichters ergangt barfiellt, ift eine von denjenigen, die mie mit Erlaubnif der Berausgeber aus der zweiten Geries ter Pompejann entlehnt haben. Bon der Ergänzung ift nur febr wenig bas Werf ber Phantafie, ba bas Saus in einem ziemlich vollfommnen Buftante geund ber Die Decke funden murde. obere Theil der Bande find hinjugefügt; die Bergierungen find theils von nech vorhandenen Spuren entlehnt, eder nach abulichen Muffern und Anordnungen in andern Saufern copirt. Die Unficht euthält bas Utrium, bas Sablinum und ben Perifint, umgrängt von der oben befchriebenen bemalten Mauer, an dem Pfeiler jur Rechten ift bas Gemalbe ber Chrhfeis. Wahrscheinlich mar ber Gingang jum Sablinum verschloffen, und zwar entweder burch Borbange ober burch Flügelthuren; aber in ber llugewißheit biufichtlich ber mabren Beschaffenheit ber Scheidemand, bat es Der Erganger für beffer gehalten, fie gang meggulaffen. Man fann mitbin überzengt febn, daß diefe Unficht einen ziemlich richtis gen Begriff vom einem der elegantesten fleineren Baufer Pompeji's gewährt. Der völlige Mangel an bauslicher traulicher Abgeschlossenheit ift unfern Begriffen von Be= quemlichfeit zuwider, allein auf ber andern Geite fann nicht geläugnet merben, daß die ausgedehnte und reich verzierte Zimmer: Reihe ein Geprage ven Glang und Pracht an fich trägt, welchem in neueren Saufern einer abnlichen Claffe nichts gleich fommt.

Bwischen dem Hause des Dichters und dem Triumphsbogen sind verschiedene Zimmer, die das Ansehen haben, als hätten sie Denen, welche die Bäder besuchten, als Ersfrischungsorte gedient. In einem derselben ist ein Gerippe hinter einer steinernen Treppe gefunden worden; es hatte einen Schatz von beträchtlichem Werthe, bestehend in goldenen Ringen und Ohrringen nebst ungefähr hundert und vierzig kupfernen und silbernen Mänzen, bei sich.

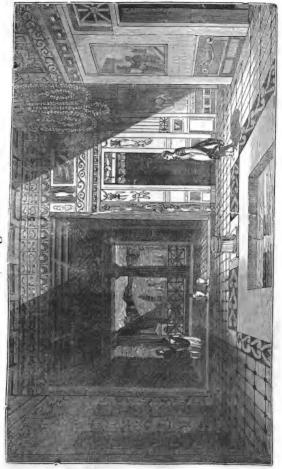

Fig. 92.

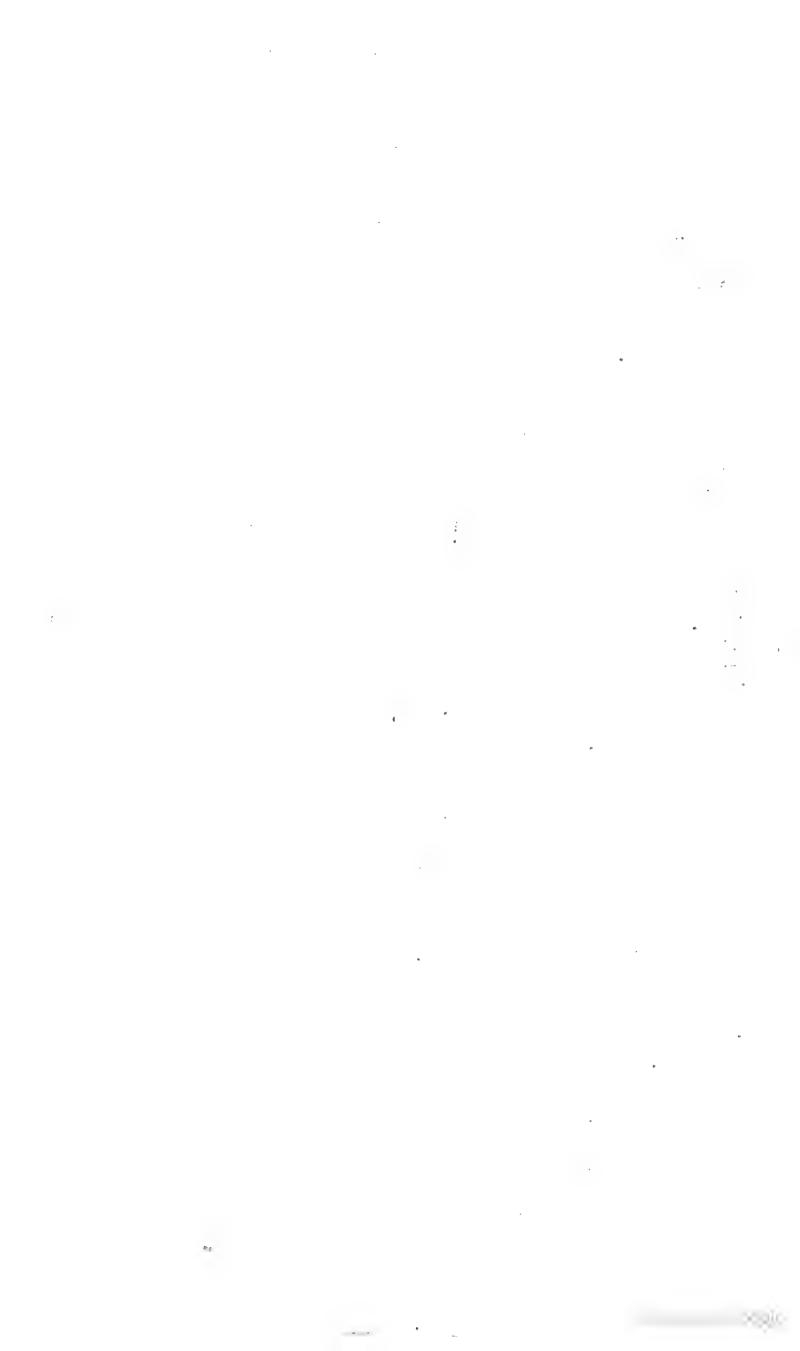

An einer Stelle, in der Nähe von dieser, wurden im Jahr 1826 Basen mit Oliven, die noch in Del schwammen, gestunden. Die Früchte hatten noch ihren Geschmack, und das Del brannte noch ganz gut.

In herculanum find ebenfalls Dliven in einem Gefäße gefunden worten, deffen oberer Theil mit vulfanischer Ufche angefüllt mar; ter untere enthält einen Bodenfat von Butter-Confisteng. In Form und Größe gleichen fie spanischen Oliven; einige davon haben ihre Stiele noch. Die Rerne find fürzer und dider als bei den jest cultivirten Barietäten; und die Längen Furchen find deutlicher und bestimmter ausgeprägt. Ihre Farbe ift fcwarz, mit fleinen grunen Stellen, die man durch ein farfes Bergrößerungeglas als Flechten (Lichenes) erkennt, wie fich bergleichen gemeiniglich auf organischen Gubstangen mahrend der Fäulniß erzeugen. Diese maren bei der ersten Entdeckung nicht zu seben; allein der Ginfluß der Luft bewirfte in fehr wenigen Stunden eine Beranderung an ihrer Oberfläche. Sie find noch weich, und haben einen ftarfen rangigen Geruch und fettigen Geschmad, ber auf der Bunge eine pricelnde und jusammenziehende Empfindung jurudläßt, übrigens find fie fo leicht, daß fie auf bem Waffer fcwimmen, mas ein Zeichen fchlechter Dliven ift.

Auf der entgegengesetzten Seite der Straße, nahe am Triumphbogen, sieht ein Haus, bekannt unter den verschiedenen Namen: Haus der Ceres, des Bachus, des Zephhrus und der Flora, lettere Benennung erhielt es nach einem großen, eine Anzahl von Figuren enthaltens den Gemälde, welches die Namen: Bermählung des Zephhrus und der Flora, Traum der Rhea und verschiedene andere erhalten hat. Es stellt eine gestügelte, von Eupidos und Genien geführte Figur dar, die sich einer auf der Erde schlafenden Frauensperson nähert. Außerdem sieht man darauf mehrere andere allegorische Figuren.

Composition und Zeichnung taugen nichts und ver-

Das Atrium ist hinreichend gut erholten, um zu zeigen, daß dieses Haus wenigstens zwei Stock hoch war. In der That gehören die Mauern zu den höchsten in Pompeji und sind auf eine solche Weise verziert, daß das Zimmer das Ansehen hat, als seh es zwei Stock hoch. Die allgemeine Wirkung dieses Atriums ist von der anderer Häuser in der Stadt sehr verschieden. Man sieht dasselbe Fig. 93 (Atrium des Hauses der Ceres) dargestellt, es ist eins von denen, die wir aus den Pompejana has ben copiren lassen.

In einem der Zimmer sind die Ueberreste von Rädern gefunden worden, die ganz so beschaffen gezwesen sehn mussen, wie die jest gedräuchlichen. In der Fronte der Ansicht, welche von der Seite, die nach dem Bestidulum sieht, entledent ist, gewahrt man eine Marzmorplatte, welche die Deffnung einer Cisterne bedeckt. In diesem Atrium sind verschiedene schöne Gemälde gezsunden worden. Unter denselben besindet sich eine Figur des Inpiters (S. Fig. 94) in nachdenkender Stellung, den Adler zu seinen Füßen und sein goldenes Zepter in der Hand. Der Kopf ist von einer Glorie, (Nimbus) umgeben. Der Thron und der Fußschemel sind golden und mit kostdaren Steinen verziert; der erstere ist zum Theil mit einem grünen Tuche bedeckt. Das Gewand des Gottes ist violettsarben, mit azurblauen Streisen.

Die Straße der Thermen, wie sie genannt mird, worin der Eingang jum Sause der Ceres gelegen ist, scheint
in gerader Linie nach dem Thore von Rola zu führen.
Sie ist sehr ausgefahren und dürfte wohl der Schauplat
eines beträchtlichen Berkehrs gewesen sehn. Die Richtung scheint mit der am Thore von Rola, die zum Theil
ausgegraben aber wieder verlassen worden ist, genau zufammenzutressen.



Fig. 93.

Fig. 94.



Fig. 95.

Indem wir jur Infel (Saufer-Infel) gurudfehren, finden wir den gangen Theil nordwarts vom Saufe des Dichtere junachft von der Fullonica und dann von den Saufern des großen und fleinen Brunnens eingenommen.

Bon den letten beiden Saufern ift das erfte beträchtlich groß und bedeutungsvoll, aber einen Theil feiner Area nimmt eine fleine abgesonderte Wohnung ein, die mit der Fullonica communicirt und ju ihr zu gehören scheint.

Gin iconer Gingang in der Merfurius-Strafe führt in ein geraumiges, funfzig Bug langes und vierzig Rug breites Utrium mit ber gewöhnlichen Bertheilung und Uns ordnung der Alae und bes Tablinums. Der Perifityl ents balt blos brei Caulen einer verfalfchten forinthifchen Drbs nung; allein um dafur Erfat ju leiften, bat es das, mas bem Saufe feinen Ramen gab, und beffen Entbedung eine ungewöhnliche Aufregung in Reapel veranlagte; namlich einen Brunnen von weit großeren Dimenfionen und mit mehr Bergierungen verseben, als irgend einer von den bis-ber entdecten darbietet. Richt etwa daß er fich durch große Schonheit auszeichnet, wie aus der beigefügten 21b= bildung (S. Fig. 95: Sans des großen Brunnens, entlehnt aus der 2ten Serfes der Pompejana) hervorgeht, wovon es den Sauptjug bildet, aber er mar etwas Denes, und ift in der That faft einzig in feiner Urt, mit Musnahme bes ibm abnlichen Gegenfrandes im anfiogenden Saufe; wogu noch fommt, bag die Materialien feltfam gemablt find, bas Bange ift mit einer Urt Mofait überzogen, bestehend in glasartigen Scherben von verschiebenen Karben, worunter Blau porberficht. Saupt-Unterfchiede ber Dufter und bie Rand . Ginfaffun. gen find aus wirflichen Dufchelfchalen gebildet, die fich vollfommen und unverandert erhalten haben.

Fast alle Bergierungen haben eine Beziehung auf Baffer; sie besiehen in Bafferpflanzen und Baffergeflügel. Auf jeder Seite des Alfovens (nischenartige Bertiefung)

sieht man eine mormorne Maske, die hohl ist und mahrscheinlich die Bestimmung batte, ein Licht aufzunehmen,
was des Nachts einen etwas seltsamen und schauervollen Eindruck machen mußte; das Wasser rieselte über eine kleine Stufen-Reihe in eine Urt von Piscina hinab, worin vorn eine runde, zur Aufnahme einer Nöhre durchbohrte Säule, woraus wahrscheinlich das Basser in die Söhe sprang, besindlich ist. Es ist ein merkwürdiges Beispiel von Nachlässigseit in der Anordnung, daß in diesem Hause, welches doch offenbar zu den vorzüglichsten gehörte, alle Shumetrie fehlt. Die Sänlen des Perifinss siehen nicht gleichweit von den vordern Pfeilern ab, und der Brunnen sieht weder einem Sänlen-Zwischenraume noch der Mitte der Deffnung des Tablinums gegenüber.

Die bobe Mauer binter bem Alfoven (Brunnen) bat die auf der beigefügten Abbildung (S. Fig. 95) mahre nehmbaren Malcreien verloren. Der Mörtel fiel, bald nache dem William Grell die Ansicht entnommen hatte, ab; sie siellten ein anderes Beispiel des opus topiarium dar. In den Feldern sind Bögel, welche Amphibien tödten n. f. w., mit sehr viel Geist und Ausdruck gemalt, und unter denselben sieht man eine Mannigfaltigkeit von Gareten. Gitterwerk. Eine obere Reibe von Gemälden, wovon eins eine Barenjagd darstellt, bildet eine Art von Fries.

Das Sans des fleinen Brunnens sieht hinschtlich seiner Merkwürdigfeit dem so eben von uns beschriebenen keinesweges nach. Das Jupluvium hat zwei Mündungen für Eisternen, welche mittelft bleierner Röhren, die noch sichtbar sind, mit dem Brunnen im Peristyl communiciren. Zwischen dem Atrium und dem Tablinum ift eine Stufe, bekleidet mit prächtigem Schnigwerf von Blättern und Plumen. In dem Tablinum sieht man einen gemalsten Cupido, welcher eine Ziege melkt (Fig. 96.), dieses Gemälbe zeichnet sich durch den lebhaften Ausdruck der Figueren aus. Die Ala und audere Gemächer bieten nichts



ervier
ten
ich,
ilbe
ini=
bei
ugt
und –
pel,
ten
ru=
ube
fich

dens den onis den, tach Un ten, nan Wir ierei

tide

ierei
foch
eine
her:
her:
des
eine

fieh fape mai

Ein flei

rin

Sã

befi

läss

doc

, febi

pot

der

De

tie

nai

den

fic

In

B.

un

ten

ein

feit

fek

get

no

nic

tin ter:

ten

mä

ren

Bemerfenswerthes bar, bis man ben fleinen Perifinl erreicht, der mit einer breiten Colonnade von blos vier Saulen umgeben ift. Bier fioft man wieder auf einen Brunnen, sowohl in Plan als Material gang dem gleich, melden mir fo eben beschrieben haben. Er bietet dieselbe Urt von Alfoven dar, über dem ein Giebel (Pediment) em. porfteigt, deffen Dobe fieben Sug fieben Boll beträgt, bei einer Breite von fieben Fuß. Die Borderseite fpringt fünf Buf ans der Mauer bervor. Bor demfelben fand ein fleiner brongener Fischer, jest im Dufeum ju Reapel, melder, ter Stellung ter Sand nach, eine Angel gebalien ju haben fcheint, ale fifde er in ber Piecina, in teren Mitte eine fleine Caule fieht, die einen Baffer ausspru: beluben Bogel trug; ob aber befagter Bogel eine Saube ober eine Bans mar, ift eine Sache, worüber man fich nicht vereinigt bat.

Auf der rechten Seite befanden sich eine Carnatide und ein schlafender Fischer, beide von Marmor, allem diese hat man entfernt.

Es scheint als sen im Mittelpunkte des Alfovens eine Daste gemefen, welche Baffer fprudelte. Unfer den bleiernen Robren, die mit der Cifferne bes Atriums com. municirten, find die fupfernen Sabne noch vorbanden, \_ durch welche das Waffer wie bei unferen Brunnen nach Belieben ausgelaffen oder angehalten werden fonnte. ben Mauern Dieses Bofes fieht man drei Landschaften, bie fich burch ihren Charafter von Allem, mus man bis jest in Pompeji gefunden bat, unterscheiten. geben eine berfelben als Beifpiel: fie ftellt eine Meierei mit Sansthieren dar: jur Linfen lebit ein Dofen = Joch Debr im Sintergrunde erscheint eine an der Mauer. Gruppe Riguren, wovon die eine eben ein nachtes Rind bers eingebracht ju haben icheint: man vermuthet, es veranschaus liche biefes Bemalte bie Auffindung und Aldoptirung bes Dedipus burch ben Schafer Polybins; ober irgend eine

ähnliche Begebenheit (S. Fig. 97 Scene in einer Meierei).

Gines von den andern Gemälden stellt einen Seehafen dar, mit seinen Tämmen, Böten, Billas und ans
dern Gebäuden. Es ist zu bemerken, daß der Damm
über Bögen gebaut ist; eine auf alten Medaillen oft
dargestellte Constructions. Methode, die dahin abzweckte,
die Anhäufung von Schlamm zu verhindern, indem unten
Abzugslöcher für den Wasserstrom gelassen waren, um den
Bodensat fortzuspülen. Man hatte gefunden, daß durch
Wasserschosse, die vertical von den Pfeilern herabhingen, die
Gewalt der Wellen hinlänglich gebrochen wurde, um den
Schiffen einen sichern Ankerplat im Innern zu gewähren,
Der Horizont auf dem Gemälde ist wie gewöhnlich sehr boch, und das Blan der See und des Himmels sind wies
der ziemlich gleich, es ist wohl möglich, daß dieses die Uns
sicht eines Ortes au der Küste vorstellt.

Zwei Zimmer, wevon das eine für ein Triclinium, das andere für eine Exedra oder Gesellschaftssaal ausgegesben wird, öffnen sich in den Porticus. Ersteres ist in Nachahmung von Ziegel-Werf ausgemalt; das lettere enthält gemalte Jagden und Wildpret. Rings um den Peristyl des Utriums sind die gewöhnlichen Schlafgemächer angebracht.

Dieses Saus enthält zwei Treppen und muß mithin ein oberes Stockwerk gehabt haben; merkwürdig ist es übers dies, daß es einen zweiten Eingang besitzt, durch welchen man zu dem Peristht und den Privatgemächern gelangte.

Un der Ede deffelben Hauses und der Merkurinss-Straße ist der Merkurius. Brunnen, worauf der Ropf und Peroldsstab des Gottes in rober Bildhauer-Arbeit erscheisnen. Un einer entgegengesetzen Maner sieht man eine gemalte Figur derselben betrügerischen Gottheit, welche mit einer gestohlnen Börse davoneilt. Um diese Stelle herum

Fig: 98.



sind fünf Scelette mit verschiedenen Münzen, Armbändern und Ringen an denselben gefunden worden. (Fig. 98. Gemälde im Hause des tragischen Dichters.) S. Fig. 99. (Angeschirrte Pferde, nach einem in Pompeji gefundenen Gemälde.)

## Capitel IX.

Baus des Duaftors, Bans des Meleager und Saus der Mereiden.

Die letten Ausgrabungen haben drei merkwürdige Hauser ans Tageslicht gezogen, welche an einander stoßen und
auf der östlichen Seite der Merkurius-Straße und nördlich
von der oben beschriebenen Häuser-Insel liegen. Sie haben die Namen: Haus des Duästors, Haus des Meleager und Haus der Mereiden erhalten.

Das Haus des Quaftors ist das südlichste davon und wurde auch zuerst entdeckt, das ist, in der Zeit vom April 1828 bis zum Mai 1829. Der ihnen von den Ciceroni's zu Pompeji gegebene Name darf durchaus nicht als ein gültiger Beweis für den Rang des Besitzers gelten. Er schreibt sich einzig und allein von dem Umstande ber, daß man zwei große, sehr schön und reich verzierte Rasten in dem öffentlichen Theile des Hauses gefunden hat, die, wie man glaubt, zur Aufnahme der eingehenden Staatse einkunfte bestimmt waren. Es ist keinesweges ausgemacht, daß ein Quastor in Pompeji residirte: indeß muß sich das selbst natürlicher Weise ein sehr angesehener Beamter aufselbst natürlicher Weise ein sehr angesehener Beamter auf-

gehalten haben, um die beim Einnahmewesen angestellten Hafen Gefälle, die an einem Orte von so beträchtlichem Berkehr, wie Pompeji war, nicht unbeträchtlich sehn konnten, so wie auch andere Abgaben, als Grundsteuer, Transport-Zöllen. s. w., einzunehmen und verschiedene andere Zweige des Römischen Abgaben Spitems zu verwalten. Eine solche Person, Quäster oder nicht Quäster, mußte sowohl ein wohlhabender als rechtlicher und glaubwürdiger Mann sehn.

Wenn wir daher in einem großen und eleganten Sause, und noch dazu in seinem öffentlichen Theile, wo Clienzten und andere Personen sich jur Abmachung von Geschäften zu versammeln pflegten, zwei Geldkassen sinden, die von weit größerer Festigkeit, Größe und schönerer Arbeit sind, als wie sie ein Privatmann gebraucht haben würde, so ist die Bermuthung nicht zu verwerfen, daß sie zur Aufenahme der öffentlichen Einkünste bestimmt gewesen, und daß der mit der Berwaltung dieses Zweiges der Staats. Angelegenheiten beauftragte Hauptbeamte hier residirt habe.

Das nämliche Haus heißt außerdem auch das Haus der Dioscuren oder Sohne Jupiters, nach zwei Gesmälden im Bestibulum, welche die Dioscuren Castor und Pollux vorstellen. Es ist vielleicht das reichste und merkwürdigste von allen, die man bisher entdeckt hat. Die Fronte springt etwas in die Merkurius. Straße hervor und bildet die eine Ecke von einem Quadrivium oder Plaze, wo sich vier Straßen begegnen.

Es besteht aus zwei mit einander communicirenden Theilen, wovon ein jeder seinen eigenen Eingang auf der eben genannten Straße hat. Der zur Rechten ift der größte und am reichsten verzierte und scheint von der Familie bewohnt worden zu sehn; der andere Theil war für die Bedienten und Verrichtungen des Hauswesens bestimmt.

(Fig. 101 und 102 enthält den Grundriß dieses Gebäudes). Die Façade ist reich und mit mehr als ge-

wöhnlicher Sorgfalt verziert; bie Manern find in opus rusticum-Manier mit feinem weißen Marmor . Stud befleibet, und jeder Blod hat einen erhabenen Rand, der badurch gebildet ift, daß man auf ten naffen Mortel eine Form aufgedruckt bat: ein mobifeiles und fcnelles Berfahren jur Bervorbringung eines reichen Effectes. Die fcmalen Furchen, die die Blode von einander trennen, find blau ausgemalt. Unch die Rrangleifte, die über ber Sauptthur hinlief, mar zuerst rob in Tuff von Rocera hauen, bann mit Stud überfleibet und ber Stud auf abnliche Beife geformt worden .- Gin Saut = Relief fonnte auf diese Beife nicht gebildet merden, und um den Bergierungen größern Effect ju verschaffen, find die zwischen benfelben befindlichen Zwischen Räume roth, schwarz und blau gefarbt morben, um durch die vermittelft ber bunflen Schattirung bewirfte anscheinende Tiefe das Unsehen bon größerer Erhabenheit ju bemerten, als die vorfpringenden Theile wirflich besiten. (Fig. 100 opus rusticum aus bem Saufe bes Quaffors).

Erflärung des Plans. Fig. 101 und 102.

1) Merfurius. Strafe.

2) Haupteingang. — auf einen von den Thürpfeilern ist ein Merkur gemalt mit einem großen Geldbeutel in der Hand und im Lausen begriffen. Wir können hierbei etwas siehen bleiben, um die reiche und mannigfaltige Perspective des Innern zu betrachten, wo der korintbische Peristyl mit seinen zwölf Säulen, und der Brunnen in der Mitte des Impluviums, jensseits desselben das Tablinum, reich an Gemälten, und noch weiter entferut die Aedicula oder Kapelle der Schutz-Gottbeit des Hauses, sich mit einander vereinigen, um einen Anblick von mehr als gewöhnslicher Pracht zu gewähren.

3) Das Bestibulum, mit opus signinum gepflastert. Die Wante find in Felber abgetheilt, und diese find

Fig:100.





hauptsächlich gelb ober roth und sehr schon mit Arabesten bemalt. Auf jeder Seite sind geistvolle Gemälde von Castor und Pollug, den Dieseuren, die ihre Rosse zügeln; nach ihnen hat, wie schon angedeutet worden, das Saus die eine seiner Benennungen erhalten. Die Thur zur Rechten führt in

4) ein fleines Zimmer, wahrscheinlich die Wohnung bes

Thurstebere, wo man

5) Spuren einer Treppe ficht.

6) Schleufe.

7) Atrium. Es entfpricht Bitruve forinthischem Utrium, und ift eine ber menigen Beispiele, welche von biefem prächtigen Baufint noch übrig find. Die Dede ruhte auf zwölf Säuten, die rings um das Implu-vium ftanden, aus Tuff von Rocera verfertigt und mit Stud befleidet maren. Gie find nngefahr gwölf Buß boch und haben einen Durchmeffer von einem Auf und acht Boll. Die untere Balfte bes Schaf. tes ift roth übermalt, und die Reifeln find ausgefüllt, ber obere Theil ift weiß. Die Rrangleifte bes Utriums ift bemerkenswerth, weil fie die Bahnung der ionifchen Ordnung enthält, mabrend die Capitaler aus flachen rechtecigen Würfeln bestehen, eine feltsame aber nicht gefällige Reuerung, die fich in einem im allgemeinen durch die Reichheit feiner Decos rationen ausgezeichneten Saufe nicht leicht erflaren läßt. Der Fußboden besteht gleich dem im Gingange ans opus signinum.

8) Das Impluvium war

9) mit einem kleinen Marmor. Brunnen von gefälligem Entwurf verziert; er stellt eine Wasserschlange dar, woranf Umphibien, als z. B. Frösche und Eidechsen, ausgehanen sind. Der Wasserstrom ward durch einen bronzenen Schlüssel regulirt. Das Becken selbst ist blos einen Zoll tief, so daß man, wenn das Wasser

nicht floß, ohne Schwierigfeit darüber gehen konnte. In dem mittelsten Säulenzwischenraume, vor dem Tablinum, steht dem Anschein nach die Basis eines Altars,

10) der mahrscheinlich der Berehrung der Laren be-

11) das gewöhnliche puteal oder Brunnen Daus; dieses besteht aus weißem Ralfstein, in welchem die beständige Friction der zum Herausziehen des Wassers erforderlichen Seile tiefe Furchen ausgehöhlt hat.

Wir entlebnen, nach zuvor erhaltener Erlaubniß, eine Ansicht von diesem schönen Zimmer in seinem gegenwärtigen Zustande, aus der zweiten Series der Pompejaun: dem einzigen englischen Werke unsers Wissens, worin das Haus des Duästors beschrieben worden ist (S. Fig. 103). Die Ansicht ist von der Nähe des Bestibulums aus nach dem Tablinum zu, durch welches man die Säulen des Peristyls und den Garten siebt, genommen worden. Zur Rechten erblickt man einen Theil von der Central Abtheislung des Hauses, dem Hose der Piscina. Die Manern haben noch ziemlich ihre ursprüngliche Höhe, wie dies das Nochvorhandensehn der Capitäler der forinthischen Säulen beweist.

Bur Linken des Atriums, in der Ede, junächst dem Tablinum sind die durch 12 und 13 angedeuteten Geldfassten gefunden worden, denen das Haus seinen Namen verdanft, ein jeder stand auf einem massiven Untersatz, der mit Marmor überkleidet war. Sie waren aus Holz gesmacht und mit kupfernen Platten ausgekleidet; äußerlich aber mit Eisen umgeben, und übrigens mit Handhaben, Buckeln und mannigfaltigen andern Zierrathen versehen, wovon niehrere theils durch den Rost, theils durch das Berwittern des Holzes abgefallen waren und auf dem Boden liegend gefunden wurden. Die Schlösser (Riegel), Sandhaben und andere Berzierungen bestanden aus Bronze.



Alls man fie zuerft entdedte, bestand ber Boden blos aus verschiedenen parallelen Gisenstangen, die natürlicher Beife einen bolgernen Boden, der aber verwittert, voraussegen laffen. Durch die Zwischenraume zwischen den Gifenftangen, ber einen, durch 12 bezeichneten Raffe maren fünf und viers aig goldene und filberne Müngen gefallen, die gur Beit der Ausgrabung gefunden murden, ein Umftand, der über den 3wed und Rugen diefer Raften fast feinen Zweifel übrig. läßt. Der größere Theil des Inhalts mar indeß schon in alten Zeiten herausgenommen worden, mahrscheinlich von Jemand, ber ihren Werth fannte und ben verschütteten Schat suchend, hier darnach gegraben hatte. Allein in Folge eines leichten Brrthume in feinen Deffungen, ges langte er in das anstoßende Zimmer 22 und hatte eine doppelte Arbeit, indem er fich dergestalt genotbigt fab, burch die Mauer eines Atriums ju brechen, um bas Geld durch ein fleines Loch im Raften bervorzugieben.

Das Utrium ift prächtig ausgemalt und zwar genau in bemfelben Styl, wie das Bestibulum, mit Arabeefen auf rothem und gelbem Grunde. Auf der Grundmauer fieht man Blumen, Reptilien und Bogel nach Früchten picend. Darüber find mehrere treffliche Figuren gemalt. Un. ter letteren zeichnen fich aus: Jupiter auf feinem Throne figend, von der Bictoria befrangt; Fortuna, ein Ruder in der Sand haltend; Bacchus mit dem Thyrsus, und neben ihm ein fleiner auf den Bebenfpigen fiebender Faun, der fich bemüht, einige Tropfen Wein aufzufangen, die aus einer Schale herabfallen, melde der Gott tee Weines umgefehrt halt, mabrend ein Panther, ihm gleich einem Sunde schmeichelnd, am Ende feines Gemandes gerrt. Das Zimmer hat blos eine Alla oder Flügel, 14, um welchen eine Zwergmauer, 15, lief, die als Sit diente. Der Stelle nach ju urtheilen, mo der Geldfaffen gestanden, ift es mabricheinlich, daß diejenigen Perfonen,

welche bie Abgaben gablten ober in Empfang nahmen, bier ihren Stand hatten.

16. Eine große Bertiefung mit einer Thur, durch welche man in den großen Hof der Piscina gelangt. Unster den Malereien dieses Theiles des Atriums befanden sich Ceres; Apollo, der seine Lyra ertönen läßt; Saturn mit seiner Sichel, und hier und da Landschaften, mit kleisnen Figuren, die in Styl denen von Nicholas Poussin nicht ganz unähnlich waren. Zwei solche Landschaften stellen mancherlei Scenen am Seegestade dar; grüner Hügel: Bos den erstreckt sich bis zum Rande des Meeres und die Handlungen, welche ihn beleben, passen zur Scenerei.

Auf dem einen sieht man den Perseus im Streite mit den Berwandten der Andromeda, die sich seiner Bermählung mit der Prinzessin widersegen, nachdem er diese von dem Seeungeheuer befreit hatte.

Auf dem andern erscheint Jupiter, wie er die Europa entführt, mährend mehrere schöne Cupidos um sein Saupt flattern.

Das ganze Atrium mit Ausnahme der Bertiefung bat ungefähr vierzig Fuß im Gevierte, und der offene Raum in der Mitte in jeder seiner Dimensionen ungefähr siebenzehn Fuß.

Berschiedene Gemächer von verschiedener Bestimmung umgeben das Atrium, in einige föllt das Licht von der Straße aus durch ein Fensier, nämlich in 17, 19, 20; andere hängen ganz vom Atrium ab, und werden unvollstemmen durch ein über der Thür besindliches Fensier oder Gitter erleuchtet.

17 foll das Zimmer des Atriensis (Pförtners) gewesen sehn. Es ist in demselben Style und mit der nämlichen Eleganz decorirt, wie das Atrium.

Das Closet 19 war jeden Falls ein Borrathszimmer. In 20 befanden sich zwei kleine, aber äußerst zarte und schöne Gemälde; eines stellt die Diana vor, wie sie vom Himmel berabsteigt, angelockt durch die Schönheit Endhmions, mit zwei Nymphen im Hintergrunde; auf dem andern sieht man den Narcissus. Außerdem giebt es hier noch andere Gemälde von Bacchanten, flies genden Figuren u. s. w. Der Fußboden besteht aus opus signinum.

21 und 22 enthalten nichts Bemerkenswerthes; außer daß das lettere mit einem mussivischen Fußboden

berfeben ift.

23 ist blos mit weißem Stuck ausgekleidet, worin man zwei Reihen kleiner Löcher sieht, die anscheinend für Leisten zur Unterstützung eines doppelten Gesimses bestimmt waren. Man hält daher das Gemach für ein Borrathszimmer, besonders weil auch bronzene und gläserne Gefäße darin gefunden worden sind.

In 24 hat man ebenfalls dergleichen Spuren von Brettergesimsen, wie in 23 gefunden, und überdies eine Quantität Mundvorräthe, als Rüsse, Linsen, Getraide und Feigen, es war daher ein anderes Borraths Zimmer. Die Schwellen von diesen beiden Gemächern bestehen aus weißem Marmor; und in einer derselben ift noch der eisserne Zapfen zu sehen, worauf sich die Thür drehete.

25 scheint eine Zwerg-Mauer ober Basement zu sehn gur Aufnahme von irgend etwas, deffen Beschaffenheit sich

nicht bestimmen läßt.

Das Tablinum 26 ist ein Gemach von vorzüglicher Pracht: Der Fußboden besteht aus weißer Mosaik von einer schwarzen Bordure eingefaßt. Die Wände sind unvergleichlich schön. Jede derselben hat in ihrer Mitte ein Gemälde: das dem Eintretenden zur Linken befindliche, siellt den Streit zwischen Achilles und Agamemnon dar. Minerva mengt sich hinein, um ersteren zurückzu-

halten: Auf ber gur Rechten erscheint Ulhffes, wie er den verfleideten Uchilles unter den Frauen am Bofe bes Diefes Gemalde mag mohl ur-Enfomedes erfennt. fprünglich in rothen Tinten ausgeführt gemesen febn, Die fpater mit durchsichtigen Farben bedect wurden, burch welche ber rothe Grund im allgemeinen fichtbar ift. Un ber andern erblickt man gemalte Tapeten (Draperien) von blauen Bengen mit Gold gestidt nebft einer in Diefelben gewirften Gruppe von Kaunen und Bachanten. Die Grundmauer ift schwarz und bietet eine ungewöhnliche Mannigfaltigfeit von Arabesten bar, als g. 28. mit eins ander fampfende Lowen und Centauren; Cupidos zu Wagen mit vorgespannten Birfchen und Biegen u. f. m. Un einem antern Theile fieht man Figuren, die aus ben Thuren einer Colonnade hervorfamen; die Thuren find mit Reftons von Blumen und Grüchten vergiert.

Micht weniger bemerkenswerth ist der Frieß, langs welchem sich ein schmaler Streif landschaftlicher Gemälde mit Figuren hinzieht; eine dieser Landschaften soll die Rückfehr des Uhrses nach Ithaka vorstellen; man erblickt eine sixende Figur mit einem zuzestutten, chinesisch aussezbenden Hute auf dem Ropke, sie reicht einem andern Mann, der in zerriffenen Kleidern auf der Erde ausgestreckt daliegt und mit einem Hunde spielt, einen Becher. Diese zur Rechten besindliche Wand, welche eine mit jeder in Pompeji üblichen Art von Gemälden verzierte Fläche von ungefähr zwanzig Quadratfuß darbietet, hat in Schönheit und glanzvoller Wirfung nicht ihres Gleichen.

- 27 Fances, oder Gang, durch welchen man, wenn bas Tablinum verschlossen war, nach dem Garten gelangte.
- 28 schmale Treppe, die mahrscheinlich blos auf das Dach führte; denn das Haus fann, wenn man die Schwäche der Mauern berücksichtigt, kein oberes Stockwerk gehabt haben.

Fig:104.



Fig:108.



Fig:109.



29 mahrscheinlich ein Schlafzimmer. Es ift mit ge= malten Arabesten verziert, und der Fußboden besteht, wie gewöhnlich, aus opus signinum; es enthalt bret Ermah. nung verdienende Gemalde; das eine fiellt Cephalus und Procris dar; ein zweites den Rarciffus und ein drittes eine Rymphe, die ein Rind ju Bachus und Gilen führt, welche daffelbe in bem Gebrauche tes Beine einweihen.

Das Gemach auf der andern Seite bes Tablinums 30 mag mohl jum Binter-Speifezimmer (Triclinium) ge= dient haben. Das Licht fällt durch ein großes Fenfter binein, welches fich nach dem Garten-Porticus öffnet; der Fußboden besteht aus schwarzer und weißer Mosaik. Die Anordnung der Malereien ift bemerfenswerth. Die Grund= maner ift fchmarg, mit erhaben gearbeiteten fliegenden Eus pidos von trefflicher Alusführung. Heber berfelben befinden sich architektonische Arabesten, enthaltend Figuren von Priestern mit Opferschalen (patera) und andern Opfersches rathschaften, und zwischen diefen abwechselnd rothe und ajurblane Felder. Die rothen Felder ruben auf einer blauen und die blauen auf einer rothen Bordure, und die Malereien dieser Borduren find je nach der Farbe berfelben verschieden. Auf der rotben fieht man milde Thiere in Berfolgung ihrer Beute begriffen, oder felbft von Sunden verfolgt, oder fich in's Baffer fürgend, um ihren Durft ju lofchen; auf der blauen find feltfam gestaltete Baffer : Ungebeuer, g. B. ein Triton mit einem Denschenleibe und dem Schwange eines hummers, ein Seepferd ver fich ber: treibend, und von Delphinen umgeben. Drei Gemalde nehmen die Mitte der drei Felder ein, wovon zwei fast ganglich erloschen find, das dritte fellt die Thetis bar, wie sie den Achilles in den Sthr taucht (S. Fig. 104). In den blauen Feldern fieht man noch eine icone Frau, die auf der Lyra spielt und eine auf dem Rücken eines Triton figende Mereide. Gie trägt einen Schild, und burfte fur eine Thetis gehalten werden; bie Banbe find

leichter verziert und die Malereien auf weißem Grund auf: getragen.

Durch das Tablinum gelangt man in den Peristyl 31, wosern man nämlich den Ausdruck auf einen Hof, wie dieser, der nur auf einer Seite eine Colonnade hat, anwenden darf. Die Decke wurde von fünf dorischen Säulen getragen. Wir wollen den Leser hier nicht mit Aufjählung der Gemälde ermüden, die von demselben Style sind, wie die bereits beschriebenen: aber zwei dras matische Scenen verdienen Erwähnung, die im ersten Bande Fig. 147 und Fig. 129 dargestellt sind. Auch sieht man hier die Phädra und den Hippolytus von sehr guter Arbeit.

32. Puteal.

33. Garten, den früher ein hölzernes Gitterwerk umschloß, wie aus den verticalen in die Pfeiler bis zur Höhe
von drei Fuß sechs Boll zur Aufnahme der Richtsäulen
eingehauenen Furchen hervorgeht.

Er scheint in langen geraden Blumenbeeten angelegt gewesen zu sehn. Die Mauer dem Tablinum gegenüber ist durch eingelassene Säulen getheilt, und die zwischen diesen besindlichen Räume sind mit Gemälden ausgefüllt, welche Bänme, Rasenplätzchen, Fischteiche und andere zu einem Garten gehörige Gegenstände darstellen. Unz mittelbar dem Bestibulum gegenüber ist ein Altar 35, der sich vor einer Aedicula 36 erhebt, die, aus dem Stylihrer Berzierungen zu schließen, der Verehrung des Bacschus gewidmet gewesen sehn muß.

Bur Rechten des Gartens ist ein Spaziergang, bedeckt von rankenden Gewächsen, die über ein Gitterwerk laufen, welches von noch zu sehenden Steinblöcken getragen wird.

Um andern Ende des Porticus ift der Eingang in ein großes Zimmer 37, das, seiner Größe, Lage und Elez ganz nach zu urtheilen, vom Herrn des Hauses bewohnt gemefen fenn durfte. Die meiften bier bargefiellten Gegen. flande beziehen fich auf bie Jago: ein Gemalde, beffer erbalten als die übrigen, scheint ben von ber Jagd gurudfebrenden Meleager ober 21 donis vorzustellen.

38. Bang nach ber

- 39 Ruche führend, lettere war mohl, wenn man aus ihrer ungewöhnlichen Lage in dem eleganteften und abge= legensten Theile bes Saufes ichließen darf, für ben Privats gebrauch ber Familie bestimmt. Bur Rechten ift ein Buß= ftein (Rinnfiein); jur Linfen eine Treppe, und Diefer gegenüber ift ber Teuerherd. Fragmente eines Gemaldes existiren bier auch noch, welches die Gottin Fortuna bargestellt ju baben icheint, ferner fieht man zwei Schlangen, Embleme ter Cous . Gottin; Die, wie wir in einem früheren Capitel gezeigt haben, gewöhnlich in Ru= chen jum Schut gegen Diebereien ober Schabernack auf= geftellt maren.
  - 40. 41. Umteftuben.
- 42. 43. Borgimmer und Schlafzimmer, mahrscheinlich fur ben Gebrauch eines boberen Bedienten.

Rehrt man burch bas Tablinum und Atrium jurud, fo gelangt man in die schönste und prachtvollste Abtheilung bes Saufes, den sogenannten Sof der Piscina; den Ramen verdanft er einem Bafferbehalter von mehr als gewöhnlichen Dimenstonen.

Die Colonnade 44 bilden acht Gaulen, wie auf jeber Seite mit Edpfeilern und in die Gden eingelaffenen Sie find mit Stud überzogen und gereifelt; der untere Theil der Reifeln ift ausgefüllt und wie ge= möhnlich bis jur Sohe von vier Fuß acht Boll roth übermalt.

Der Durchmeffer an der Bafis beträgt einen Auf acht Boll. Die Capitaler bestehen aus Stud und nabern fich ber forinthischen Ordnung.

Fig. 106.





Fig. 107.



wie dies in den meisten Fällen gescheben, von den Alten selbst entfernt worden, ziemlich die ganze Fronte war gesgen den Hof offen, und konnte durch große Flügel-Thüren, wie dies die Mormor: Dillen, in denen sie sich dreheten, noch beweisen, nach Gefallen verschlossen werden. Ein großes Fenster öffnet sich in ten bedeckten Spaziers gang neben dem Garten.

Die anftogenten Bimmer, 49 und 50, Scheinen ein

Schlaf: und Borgimmer gemefen ju fenn.

Zwei Thüren öffnen sich vom Triclinium aus in eisnen Gang 51, der vom Garten nach den BedientensStusben am andern Ente des Hauses führt, wo eine Fintersthür 52 ist, die in das Gäschen 53 sich öffnet.

54 Communication mit den Amtsfluben.

55 Eingang zu den Amtefluben von der Merfurius: Strafe.

26 Tuscisches Atrium. Die mindere Schönheit und Ausschmückung dieses Theiles des Hauses beweist deutlich, daß er blos zu häuslichen Verrichtungen bestimmt war. Einige haben ihn für ein Hospitium ausgegeben. In diesem Fall hätten sechs Fremde in den das Atrium umsgebenden Gemächern logiren können, und das Atrium nebst der Exedra würde allen gemeinschaftlich angehört has ben. Die Wände sind einfach mit weißem Stuck überstogen, ohne Malerei; der Fußboden besteht, wie gewöhnlich, aus opus signium.

57 Impluvium, in roh ausgemeiseltem Stein aus;

geführt.

58 Ezedra oder Halle, roh mit Landschaften auf schwarzem Grunde bemalt. Der Fußboden besteht in opus signinum mit einer mussischen Schlangen-Linie umgeben.

59 Rüche, worin man den Berd unterscheiden fann,

und die gewöhnlichen Sausgötter darüber gemalt fieht.

60 anstoßende Bedienten-Stuben, über diesen und den an sie grenzenden Zimmern sieht man Spuren vom Fußbo-

den eines oberen Stockwerks, und die Communications: Thüren sind noch in den Mauern erhalten. Die größeren Gemächer, Perifiple, Atria u. s. w. waren natürlicher Weise weit höher, als dies in den Zimmern für die Rediensten und häuslichen Berrichtungen erforderlich war, so daß dier recht gut zwei Stockwerke existiren konnten, ohne daß darum das Dach dieser Abtheilung des Hauses höher zu sehn brauchte, als das der andern. Die übrigen Zimmer auf dieser Seite des Hauses scheinen für die Dienerschaft oder zur Ausbewahrung von Borräthen u. s. w. bestimmt gewesen zu sehn. Auch hier zeigt sich die allgemeine Borsliebe für Gemälde durch roh auf gelbem und rothem Grunde ausgeführte Muster.

61 Sof, von welchem aus die anstoßenden Bimmer ibr Licht erhielten.

62 Großes Zimmer, dessen Decke von einem Central= pfeiler 63 getragen worden zu sehn scheint. Er communiscirt mit dem Hintergäßchen durch einen breiten Thorweg, groß genug, um eine Wagenkarre einzulassen, dasselbe mag wohl für den Verkehr im Hauswesen, als z. B. zur Aufsnahme von Mundvorräthen u. s. w. bestimmt gewesen sehn, wozu es vermöge seiner Größe und Lage zu passen scheint.

Die übrigen zahlreichen Simmer in diesem Theile des Hauses verdienen keine ausführliche Beschreibung, da sie klein und schlecht sind und augenscheinlich blos für die Beschäftigungen und Beherbergung von Sclaven bestimmt waren.

Getrennt durch eine schmale Straße vom Hause des Duästors, ist auf der großen Charte unter 30 ein Haus angedeutet, welches sich vorzüglich durch seine eben nicht anständigen Malereien auszeichnet. In der Fronte hat dasselbe ein Thermopolium, oder einen Weinladen; in einem innern mit Gemälden angefüllten Zimmer sind unter diesen zwei, die nichts Beleidigendes für die Moral haben.



Eine berfelben ift bereits in einer Copie Bb. 1. Fig. 62 mitgetheilt worden; es fellt eine Beinfarre bar, und zeigt bie Urt, wie man die Rruge fullte. Das schwerfällige Querjoch, mittelft welches die Pferde an die Deichsel befes figt find, verdient bemerft ju werden. Gine andere Urt, Die Pferde anguschirren, mehr ber neuern gleich, ift ju Un.

fange biefes Capitels bargeftellt. (Fig. 99.)

Wir machen zugleich auf einen großen Schlauch aufmertfam, der den gangen Wagen einnimmt und durch ein aus drei Reifen bestebendes Geruft ausgespannt erhalten Man fann fich mobl vorstellen, daß bergleichen Gegenstände treu nach der Ratur copirt find. Der Bals des Schlauchs ift durch ein Band jum Zusammenziehen verschloffen, und ber Wein mirb burch bas Bein, ein bequemes Abjugeloch, ausgelaffen. Zwei Rruge verdienen besondere Aufmertsamfeit. Gie laufen nach bem Boden fpigig ju, fo dag man fie in die Erde fleden und bergefialt obne Schwierigfeit in aufrechter Stellung erhalten Dan bat in ben Rellern ju Pompeji, vorzüglich in der Billa in der Borftadt, auf diese Beife gestellte Rruge gefunden, und mahrscheinlich fann man noch jest bergleichen in diefer Stellung feben (S. Fig. 108 und 109 Amphorae).

Das andere Gemalde fiellt ein Trinf-Belage bar. Bier Figuren (S. Fig. 110) figen an einem dreiseitigen Tifch, der faum bober ift ale die Bante. Die Befleidung von zwei der Figuren ift megen der Ropfbedeckung mertwürdig, welche der unter ben italienischen Matrofen und Fischern heut ju Tage üblichen Müte (Capute) abnlich ift.

Die Trinfenden machen von Sornern, nicht Glafern Darüber hangen verschiedene egbare Begenflande an einer Reihe von Pfloden. Man durfte aus bem Sthl der Figuren und den dargestellten Rebendingen, Rleidung u. f. m. schließen, bag die Gesellschaft, welche Dicfes Saus für gewöhnlich besuchte, von febr niedrigem

11. 10 Stande war. Es sollen indeß durch spätere Ausgrabungen einige inners Gemächer erschlossen worden sehn, welchs
in Eleganz und Anständigkeit, die, wovon wir bereits gesprochen, bei weitem übertreffen. Ziemlich diesem Hause
gegenüber hat man zwölf Fuß über dem alten Fußboden
mehrere Scelette und goldene, silberne, kupferne und irdene Artikel gefunden. Diese müssen wahrscheinlich die
Ueberreste von Individuen sehn, welche durch die mephitischen Dünste erstickt wurden, während sie unter den Rusnen nach Rostbarkeiten suchen.

Anstoßend an das Haus des Duästors und nördlich von demselben sieht man das Haus des Meleager, wie es gewöhnlich an Ort und Stelle genannt wird. Dieses besseht offenbar aus zwei Häusern, die in eins geworfen worden sind. Es besindet sich zwischen beiden blos eine einzige Communications Thür; die Folge davon ist, daß gleichsam alle Zimmer und Gemächer doppelt vorhanden sind. Und das Wohngebäude enthält nicht weniger als zwei Atria und drei Peristyle von beträchtlicher Größe und Pracht.

Das haus des Meleager hat in seiner Erscheinung, in seinem Charafter und allgemeinem Plan eine so große Aehnlichkeit mit dem des Quastors, daß es unnöthig sehn und den Leser ermüden wurde, wenn wir einen Grundzis davon geben und seine einzelnen Gemächer u. s. w. gesnau untersuchen wollten.

Bon den beiden Abtheilungen ist die nördliche die einfachere und weniger schöne, sie enthält die gewöhnliche Folge von Gemächeren: als Bestibulum, Atrium, Tablinum und Peristyl. Das tuscische Atrium bietet nichts Merk= würdiges dar. Zwei von den dasselbe umgebenden Zim= mern sind offenbar Schlaf=Gemächer gewesen und enthale ten Alkoven, die sich mit ihren Fußböden einige wenige Zolle über die Ebene des Bodens erheben, wo die Betzten standen. In einem derselben sind auf dem Bo=

ben bon dem Hin- und Herschieben schweren Hausgerathes noch Spuren zu sehen. Die Mauern sind mit opus rusticum verziert und so gemalt, daß es den Anschein hat, als enthielten sie Tafeln von verschiednen Marmor = Sorten: ein prunfshaftes und geschmackloses Verfahren, wovon wie bereits bei einer andern Gelegenheit Erwähnung gethan haben.

Das Tablinum war einst ausgemalt; allein es ist von seinen alten Decorationen nur noch wenig vorhanden. Innerhalb desselben sieht man einen auf acht Säulen rubeuden Peristyl. Eine von den Eden ist durch einen massiven Ziegelpfeiler unterstütt, der wahrscheinlich nach dem Erdbeben im Jahr 63 nach Christi Geburt errichtet worden war, welches überall Spuren durch den Einsturz, den es verursachte, und in den nachfolgenden Reparaturen hinterlassen, Jenseits ist ein Triclinium, das am meisten verzierte Zimmer im Hause; aber seine Gemälde sind von keiner großen Bedeutung.

Mus diefem Theil des Gebaudes, welcher fur die geringeren Glieder der Familie bestimmt gewesen ju fenn scheint, fleigt man auf drei Stufen durch eine in der Scheidemand befindliche Thur in die anstoßende Abtheilung, die augen= scheinlich einstmals ein besonderes Saus mar, und wie aus ihrer vorzüglicheren Bauart und der großen Ungahl von Gemalden und Mofaifen deutlich berrorgeht, von einer rei= den und angesehenen Familie bewohnt murbe. Beim Gin= tritt durch die eben erwähnte Thur befindet man fich in einem forinthischen Utrium, beffen Dede auf fechszehn Gauien von etwas feltsamem Charafter rubt, ber fich nicht recht einer der befannten Ordnungen auschließt, am meiften aber ber Dorifden nabert. Das Simmer ober Gemach ift febr beschädigt: es mar einft reich mit Grotesfen auf verschiedenfarbigem Grunde ausgemalt. Mit der Strafe fteht es durch ein Bestibulum in Berbindung, welches of= fenbar einen Gingang ju biefem Abschnitt des Bebaubes (Bohnhauses) bilbet. Dit bem eben ermabnten Atrium

communicirent bietet fich bem Befuchenben noch ein anberer fleinerer Perifint bar, ber hinsichtlich feiner Lage und ber Anordnung der anstoßenden Gemacher bem mehrere Jahre auvor im Saufe des Salluft ausgegrabenen und unter bem Mamen Gynaeceum beschriebenen gleicht. Gine von ben Stuben, bie fich in bas Atrium öffnen, ift megen der Schönheit bes schwarzen und rothen muffivifchen gußbodens bemerkenswerth. Deben berfelben befindet fich ein fleines Stubchen oder Closet, welches feine andere Deffnung bat, als ein großes Tenfter nach bem Utrium, über einer fechszehn Boll hoben Zwergmauer, die mit einer vorspringenden Marmor-Platte bededt ift, worin die Spuren eis ues eifernen Gittere noch beutlich ju feben fint. Auch gemabrt man ju beiden Geiten ber Deffnung Beichen von Riegeln und Drückern (Kliufen); worans fich abnehmen läßt, daß zwei Theile des Gittere nach Gefallen geoffnet und geschloffen werden fonnten. Die einzige Erflarung, welche wir von biefem fonderbaren Gemach geben fonnen, beruht auf der Unnahme, bag baffelbe als Rafig für eine wilde Beffie diente; wiewohl die Saupt : Abtheilung des Saufes als ein eben nicht paffender Plat fur einen folchen Bewohner erfcheinen burfte.

Mit tem Atrium fieht ein Tablinum in Berbindung, auf deffen Banben zwei Greigniffe, bas eine aus bem Le. ben bes Bercules, bas andere aus bem des Deleager gemalt maren; von letterer Darftellung fcbreibt fich der

gegenwärtige Name bes Saufes ber.

Beide Gemalde find dem Mufeum Burbonicum einverleibt worden. Das eine (Fig. 111.) vergegenwärtigt den Moment, wo Deleager ber Atalanta ben Rouf Des Chere überreicht, und feiner Mutter Bruder im Begriff find, ihr benfelben ju nehmen. Deleager fist in ber Dit= te bes Gemaldes, in einen furjen purpurnen Mantel ge= fleidet; fein Schwert hangt an einer Scharpe, und in der Linfen balt er zwei Jagospiege. Gein Saupt ift der Ata=

Fig. 111.



Lanta zugekehrt, gleichsam als ob er ihren Worten lausche; Atalanta selbst lehnt an dem hintern Theil des steinernen Sizes, worauf der Held ruht. Zu den Füßen des letztern erblickt man die Haut und den Ropf eines ungeheuern wilden Ebers. Ihm zur Seite stehen seiner Mutter Brüder. )

Man sieht hier auch einen schwarzen Fries mit Fausnen und Bachanten in verschiedenen Stellungen, des ren Schönheit bedauern läßt, daß sie sich nicht beffer ersbalten baben.

Der Fußboden war mulsivisch mit in denselben einges lassenen Stücken von verschieden gefärbten Marmor. Soreten. Die zwei Pilaster zu beiden Seiten des Einganges in dieses Gemach verdienen wegen zwei fleiner darin ents haltener Nischen bemerkt zu werden, welche azurblau ges

<sup>\*)</sup> Meleager der Cohn des Deneus, Königs zu Kasydon und ber Althäa, jog, noch febr jung, mit den Argonauten nach Rolchis, zeichnete sich fpater in den von Afastus angestellten Leichen= fpielen aus, und erlegte in feinem Baterlande mit Bulfe mehrerer jungen griechischen Helden, die er um sich versammelt, einen unge-heuern wilden Eber, den, wie die alte Mythe lautet, Diana zur Plage in's Land geschickt hatte. "Weil er nun," sagt Benjamin Sederich (siehe bessen muthologisches Lexicon) "die haut besselben, als den vornehmsten Preis befam: fo schenfte er folde der Atalan. ta (einer ichonen Arkadierin, Tochter bes Jafons und der Klymes ne), welche dem Eber die erfte Wunde beigebracht hatte, von ibm aber beimtid geliebt wurde. Diefes verdroß infonderheit feiner Mutter Bruder, den Idens, Plexippus und Lyntens. Gie paften atfo der Atalanta auf ibrem Beimvege in Arfadien auf, und nabmen thr die Sant mit Gewalt wieder ab. Weil aber Meleager Diefes für eine Beleidigung anfab, fo ermabnte er feine Bettern, ber Atalanta die hant wieder zu geben, und da foldes nichts half, fo machte er fie endlich alle brei nieder und ftellte der Atalanta die Sant wieder su." Diefe Sandtung jog ibm die Berfolgung feiner Mutter ju, die fich für die Ermordung ihrer Brüder, auf das grausamfte an ibm rachte."

malt find und mahrscheinlich zur Aufnahme fleiner Statuen oder anderer beweglichen Decorationen bestimmt waren.

Allein bei weitem das größte und reichste Gemach dieses Saufes ist das Triclinium, welches neben dem Tasblinum liegt und sein Licht durch ein großes, sich nach dem

Barten jenfeits öffnendes Tenfter erhalt.

Gerade in der Mitte des muffivifchen Fußbodens ift ein Rreis, drei Fuß vier Boll im Durchmeffer, der einen edeln, von Cupidos umgebenen Lowen enthalt; legtere winden Guirlanden, mabrend auf der einen Seite Rym= phen oder Bacchanten der Sandlung gufeben. Der Perifint ift flein. Gin barauf bejuglicher Umftand verdient Gemab. nung, indem er beweift, daß biefe fleinen Bofe als Garten benutt murben; man fagt, daß die lleberbleibfel von Stranchwert, welches die ebemaligen Bewohner bes Saufes bier angepflangt batten, mabrend ber Ausgrabung gefunden morden feben. Diefer Theil des Gebaudes ift gang. lich verfallen; benn eine Reibe unterirdifcher Gemacher, die mahrscheinlich als Reller bienten, debnt sich darunter bin, und da die Bolbungen eingestürzt find, fo ift ihnen auch ein großer Theil des Gartens und des Perifinis ge folgt.

Die Garten Mauer ist in jenem Sthl bemalt, melchen wir in einem frühern Capitel unter dem Namen opus topiarium erwähnt haben, das ist, mit Ansichten von Gärten, mit Gitterwerf, Springbruunen, Bögeln, Statuen u. s. w. lleber diesen erblickt man See Landschaften mit

Mereiden in Lebensgröße.

Gins der anstoßenden Zimmer zeichnet sich durch ein Dorisches Rarnieß aus, welches auf Säulen (Pilastern) mit griechischen Capitälern ruht. Gin anderes, noch schöneres Beispiel, ist unlängst am Eingange eines bem in Rede stehenden gegenüber befindlichen hauses entdeckt worden.

Diese bestätigen die aufgestellte Theorie, daß die pom-

doch durch römische Abanderungen, und vorzüglich durch die Flickereien und Ausbesserungen nach dem großen Erd= beben, welches der Berschüttung der Stadt sechszehn Jahre

porherging, verschieden fen.

Das dritte von uns erwähnte Haus, das der Nereisten, wurde vom October 1830 bis jum Mai 1831 aussgegraben; es ist, unsers Wissens, noch nirgends weiter besschrieben worden, als in dem auf Rosten der neapolitanisschen Regierung erscheinenden Museo Borbonico, woraus der hier beigefügte Plan nebst den näheren Angaben entzlehnt ist.

Es siößt an das Saus des Meleager und ift burch ein Wohngebaude (dwelling) von den Stadt: Mauern getrennt, von welchen fein Bestibulum blos fechegebn Schrit: te absteht. Die Borderfeite ift mit einem einfachen weißen Stud überzogen, fie ruht auf einer Zwerg - Mauer, tie durch ihren Unftrich grauem Marmor gleicht, und hat oben eine rothe Leifte. Schon das Bestibulum verfündet die Pracht, welche im Innern des Sauses herrscht. Die Ban= de find in drei Felder abgetheilt: das untere, welches die Zwergmaner bildet, ift schwarg; das mittelfte roth, und bas oberfte meiß. Wir ergreifen biefe Belegenheit, um eis nen Umstand anzudeuten, der mahrscheinlich bereits die Aufmertfamfeit des Lefers in Unspruch genommen bat: nämlich, daß in den Saufern von Pompeji die Baude febr baufig in zwei oder mehrere borizontale breite Streifen ober Felder von verschiedener Farbung getheilt find; und daß in diesem Falle die dunkelften Farben fast immer die unterfte Stelle einnehmen, mabrend die Tinten, je mehr fie fich ber Dede nabern, lichter werden. Diefe Berfchiebenheit in der Farbung zwedt vielleicht darauf ab, die Bemacher höber und luftiger erscheinen ju laffen, und der Maler wurde badurch ju gleicher Beit in den Stand gefest, feinen Bergierungen eine größere Mannigfaltigfeit ju verleiben. Oft find die verschieden gefarbten Felder

mit Arabesken von verschiedenem Sthl gefüllt: dies gilt z. B. gleich von diesem Bestibulum, hier ist nämlich die schwarze Zwergmauer mit Carnatiden verziert, welche Jagde spieße tragen, von denen Festons von Früchten und Blumen herabhängen. Auf dem rothen Felde treten architectonische mit Bacchanten untermischte Arabesken hervor; und in dem weißen Felde hat der Maler wiederum Carnatiden nebst Priesterinnen und architectonischen Zeichnungen angebracht.

S. Fig. 112 und 113. Plan des Hauses ter Re-

reiden :

1. Bestibulum.

- 2. Tuscisches Atrium, dessen Fußboden in opus signinum bestebt, welches mit einer ungewöhnlich großen Menge von Marmorbrocken untermischt ist.
  - 3. Impluvium.

4. Marmorner Trog.

5. 6. Springbrunnen und marmorner Tisch.

7. 3mei unter letterem befindliche, mit Marmor ausgefleidete und mit marmornen Dedeln verfebene Musbob. lungen. Diefe maren jeden Falls jur Abfühlung des Weine bestimmt und murden fortwährend mit frifdem Baffer von dem auflogenden marmornen Brunnen verfeben, ber Brunnen bildet ein Biered und ift mit verschiednen Danmorforten befleidet, unter welchen man dunfelgrinen Ger pentin mit lichten Flecken, und rosso und giallo antico unterscheiden fann. Gine fleine brongene Dasfe ift in ben obern Theil eingelaffen, durch welche das Baffer in den Trog 4 floß, aus welchem es in das Impluvium träufelte. (S. Fig. 114. Marmornes Gefäß und marmor ner Tifch im Atrium des Saufes der Rereiden.) Der Styl ber Malereien gleicht bem im Bestibulum. Gis ne dunfelrothe Zwergmauer läuft rings berum, worauf. De reiden gemalt find, die auf Gee . Lowen und andern Meer : Ungeheuern reiten; und biefem in ben Bergierungen

Fig:113.







herrichenden Styl verdanft bas in Rede fiehende Baus feinen Ramen.

Ueber den eben ermabnten Malereien find architectonische Arabaeten, auf ichwargem Grunde, eine feltne Musnahme von der oben aufgestellten Regel, in Bejug auf die Ord:

nung, worin die Farben auf einander folgen.

Mehrere Gemalde befinden fich in verschiedenen Theilen des Bimmere: Benus neben bem Bulfan fiebent, mabrend biefer Ruftzeug und Baffen fur ben Meneas Schmiedet; Dadalus und Pafiphae; Paris und De lena und einige andere Figuren.

8. Das Tablinum hat einen in opus signinum beflebenden und mit muffivischen Streifen von verschiedenen Mustern geschmückten Bugboden. Die Bande find fast gang mit Gemälden bedect, unter denen fich ein reicher Fries bingiebt, in welchem, fo wie in den berühmten Dis tus : Badern ju Rom, Ctud's Bas. Reliefs und Malereien mit einander nntermischt find. Diefes ift das einzige bis jest ju Pompeji aufgefundene Beispiel derartiger Bergierung; und man bat die Bermuthung gebildet, bag bie Decoration bes in Rede flebenben Bimmers ber Berfforung ber Stadt nicht lange vorausgegangen fen, weil diefelbe an jenen Styl erinnert, der unter ben Romern um bie Beit bes Bespafian und Titus vorherrichte.

Sier finden wir eine rothe Zwergmauer (Plinth) mit Rereiden, gleich benen im Atrium; über bem Plinth einen gelben Grund mit fliegenden Figuren, und ein Bemalbe in ber Mitte jeder Wand. Der Gegenftand eines derfelben ift die Ifis; eines andern Dars und Benus; das britte ift völlig verblichen. Ueber biefem

gelben Grunde läuft ber gefludte Fries bin.

9. Gine fleine Bertiefung, fie mag wohl ein Lararium gemefen fenn.

Der Plan diefes Saufes bietet eine Abmeichung von bem gewöhnlichen Bau : Berfahren bar, in fo fern als das Tablinum weder mit dem Perifini noch überhaupt mit irgend einem Gemach außer bem Atrium communicirt.

10. Großes Simmer, welches eine Borrathe . Ctube

gemefen ju fenn fcheint und eine Treppe 11 enthalt.

12 ein fleines Zimmer, es zeichnet fich durch die Schöns beit feiner Arabesten aus und enthält ein fehr hübsches Gemalde, vorfiellend ben Cupido, welcher in Geftalt eines Ablers, ben Jupiter zum Ganymed führt, ber, in tiefen Schlaf versunten, in einer gewöhnlichen Stellung daliegt.

13 und 14 find in bemfelben Styl und mit tee

nämlichen Glegang vergiert.

Diefe brei Simmer waren jedenfalls Bettzimmer; bas Licht fiel vom Utrium durchs Fenfter über ben Thuren binein.

Das Zimmer 14 hatte ebenfalls ein Fenfier 15, welsches in bas geräumige Ericlinium 16 fab. Diefes Simmer ift vorzüglich durch drei fenfrechte Streifen ausgezichnet, welche roh mit Mörtel bedeckt find und drei Wechern im Fußboden entsprechen; man fann nämlich hieraus schließen, daß das haus bei dem großen Erdbeben bedemtend erschüttert worden war, und daß man an den bezeichneten Stellen Balten, wovon nichts mehr vorhanden, zur Unterstützung der darüber rubenden Laft und zur Erleichteterung der Mauer einzezogen hatte.

Das Atrium communicirt mit dem Perifihl 18 durch bie Thur 17. Wegen der Breite der Deffnung und um einen Theil derfelben mit Bequemlichfeit öffnen oder verschließen zu fonnen, war die Thur in Flügel getheilt, die sich wie Fenster-Laden zurücfschlugen. Dieses beweisen die in

bie marmorne Schwelle gemeifelten Locher.

Der ermahnte Periftyl gilt mit Recht als eines von den prachtigsten und größten bis jest in Pompeji gefundenen Gemachern. Der Porticus ift von vierundzwanzig aus Biegeln und fleinen Steinen erbauten und mit Stud über-

jogenen Caulen gebilbet. Die untere Portion berfelben ist wie gewöhnlich nicht gereifelt und roth angestrichen; der obere Theil ist weiß. Was ihre Bauart betrifft, so zeigen fie von feiner bestimmten Regel, nabern fich jedoch der dos rifchen Ordnung. Unter dem Gaulendedel (abacus) ift eine ovale Bulft, und unter lettrer fieht man Blätter auf blauem Grunde. Giferne Ringe find in die Bafis einer jeden Gaule eingelaffen. Un biefe Ringe maren Seile befestigt, vermittelft welcher eine Dece (velarium) über das Impluvium gebreitet und das helle Mittagelicht nach Gefallen gemildert werden fonnte. Wir halten uns ju biefem Schluß berechtigt, weil wir wiffen, daß bergleichen Decken in allgemeinem Gebrauch maren, wie dies schon früher er wähnt worden ift, hierzu fommt noch eine in einem neuerdings ju Berfulanum ausgegrabenen Saufe gemachte Entbedung von ähnlichen Ringen, so wie auch eifernen langs dem Architrav zwischen den Gaulen binlaufenden Stangen, die boch wohl ju feinem andern Endzweck als zur Befesti= gung einer folchen Dede bienen fonnten.

Das Impluvium 19 ift von einer fleinernen Rinne umgeben zur Ansammlung des Regenwassers, welches aus derselben in den Behälter 24 floß. Es war mit Strauch= werk und Blumen bepflanzt, wovon man noch die Wurzeln gefunden hat. Zwischen den Säulen waren lieberresie eines hölzernen Geländers.

Der Behälter 20 hat einen weißen bervorspringenden Marmor = Rand und ist mit dunkelblau (dem Robaltblau ähnelnd) angestrichnem Stuck überzogen. Er wurde auf doppeltem Wege mit Wasser versehn, einmal aus einer Säusle 21, durch deren Mitte eine Röhre lief, welche durch einen bronzenen Hahn verschlossen werden konnte, um das Wasser nach Gefallen herauszulassen oder zurückzuhalten; und zweitens aus einer andern Fontalne 22, deren Wasser acht kleine Stusen herabrieselte und so eine kleine Casseade bildete, ehe es den Behälter erreichte, und dergestalt

durch den Anblick und das Geton fallenden Waffers, Auge und Ohr ergötte, was in einem sehr heißen Klima

außerft angenebm mar.

Das vierectige Becken 23, welches an den Behälter siößt und damit communicirt, mag wohl zur Aufbewaherung der Fische, die wahrscheinlich bier gehalten wurden, wenn es nothwendig war, die größere Cisterne zu leeren, oder auch zur bequemeren Entnahme des für den Garten erforderlichen Wassers gedient haben, so daß die marmorne Einfassung (Rand) keinen Schaden erleiden konnte.

Die Mündung einer britten Cifterne, jur Aussamm.

lung von Regenwaffer, ift unter 24 ju feben.

25 Puteal, mit einigen Ueberresten eines hölgernen Dedels.

26 Großer irdener Topf, mit Ralf gefüllt, deffen Borbandensehn einen andern Grund zu der Vermutbung darbietet, daß man zur Zeit des Ausbruchs mit Aufbesse-

rung des Saufes beschäftigt mar.

Die Wände sind in demselben Styl übermalt, wie die bereits beschriebenen; bemerkt zu werden verdient, daßt man hier ebenfalls auf einem rotben Plinth die näm!ischen von See. Ungeheuern begleiteten Rereiden findet: der Besitzer muß sicherlich einen besondern Grund zu seiner Borliebe für diese See-Gottheiten gehabt haben.

Bon ben gablreichen Gemalden, die einft diefen Peri-

finl schmudten, find fiebenzehn noch sichtbar.

Das große Gemach 27 ist einzig in seiner Art. Man wird sich erinnern, daß, nach Bitrubs Beschreibungen, der ägyptische Decus sich von dem korinthischen unterscheidet, in so fern das Dach des lettern von einer Reihe Pfeiler (Säulen) getragen wird, und der ganze Raum von der nämlichen Söhe ist; mährend der erstere noch eine kleine Säulenreihe hat, die über und auf der Hauptreihe sich erhebt, und von einer mit den Capitälern der kleineren Reische gleiche Söhe habenden Gallerie umgeben ist, ungefähr

wie bei einer gothischen Rirche, mo bie Arcaben bes Schiffs bie untere, und die Emporfirchen die obere Gauleureihe reprafentiren. Es scheint, als hatten mir bier ein Beifpiel von diefer Bauart. Die Borderfeite des Gemache ift mit rier Gaulen verziert, die beträchtlich flarfer im Durchmef. fer find, als die im Innern, und offenbar in einer einzelnen Reihe bis jur Bobe der beiden Reihen richten, die, wie wir vermuthen, innerhalb eriftirten.

Um hintern Theil bes Zimmers befindet fich eine Trep. pe 44, die mahrscheinlich auf die oben ermähnte Gallerie

geführt haben mag.

Die Capitaler nabern fich einigermaßen denen der fo. rinthischen Ordnung. Die Architraven find nicht gerade, wie bei rein griechischen oder romischen Bebauden, fondern bilden ein fleines Rreis: Segment, worauf der Fußboden jener mahrscheinlich vorhandnen Gallerie geruht haben muß. Diese Reuerung mar eine natürliche Folge der Unnahme ber araoftylischen Gaulen : Abstande. Bierdurch fam man natstrlicher Weise auf ben Gedanten, Bogen frei auf Caulen ruben ju laffen und vom geraden Gebalf abjugeben, ein architectonischer Digbrauch, wie Runftverffandige mollen, der fich unter den Romern ungefähr jur Beit des Titus einschlich und vorzüglich von den Byzantinern und Gothen angenommen murbe, (C. Fig. 115. Capital aus bem Saufe ber Dereiben.)

Die Saulen und Wande diefer Balle find gelb angeftrichen und felbit die Malereien find monochromifc, wie man fich auszudrücken pflegt, das heißt, mit einer Far-be, nämlich Gelb, angestrichen. Jeden Falls war dies eine Rachahmung jener Ausschweifung, welche die reicheren Romer bestimmte, ihre Bande über und über ju vergolden.

Zwei von den Gemalben find noch vorhanden; Thefeus im Gespräch mit der Ariadne begriffen, nachdem er den Minotaurns getödtet bat; und wie es fcheinen durfte, Tirefias nach seiner Bermandelung in ein Weit. Der Fußboden ist musivisch, weiß eingefaßt mit schwarzen Duftern.

Bon ben Gemächern, die auf beiden Seiten an die:

fes eble Bimmer grangen, ift

Das Karnieß ist reich mit Stuckatur-Arbeit vergiert; das übrige ein einfacher weißer Grund: und da sich
nicht annehmen läßt, daß diese Anordnung inmitten so
vieler Pracht allein ohne Verzierung bleiben sollte, so has
ben wir einen neuen Grund für die Vermuthung, daß der Ausbruch des Vesurs die Ausbesserung dieses Hauses unterbrochen. Wir dürften serner schließen, daß der Mörtel,
da er durchgängig mit einem Male aufgelegt worden, zur Aufnahme von encanstischer Malerei oder wenigstens nicht
von Fresso Gemälden bestimmt war.

29 ift edel in seinen Berhaltniffen und im vorherge.

benden Styl reich geschmüdt.

Das große Triclinium 30, zeigt großartige Berbältnisse. Es hat zwei Thüren, eine nach dem Peristyl zu und die andere nach einem Gange 34, welcher durch die ganze Breite des Hauses geht. Auch hier sind die Malereien und der Fußboden von demselben Styl, den wir so oft in diesem Hause beschrieben haben, nur daß es an Nexet den darin fehlt. Zur Beleuchtung dieses Zimmers sieht man keine Unstalt getrossen, wahrscheinlich siel das Licht durch die Decke, oder durch Fenster in dem oberen Theil der Mauern, welche, um den gewöhnlichen erhabenen Berhältnissen pompejanischer Zimmer zu entsprechen, von außerordentlicher Höhe gewesen sehn mussen.

Gin Gemälde ift hier noch wohl enthalten, es fellt

bas Urtheil des Paris vor.

31. Borgimmer.

32. Schlafzimmer, welches schon gemalt ift.

33. Bahrscheinlich ein Stübchen für ben Pförtner,





(3)=1/)

es hat zwei Thuren, die eine nach dem Atrium, die and dere nach dem Perifint, und zwei Fenster, ein hohes und schmales nach der Straße, und ein niedriges und breites nach dem Perifint; so daß man aus diesem Gemach in die beiden Haupt-Bersammlungszimmer sehen konnte.

Der Rest des Hauses diente minder wichtigen Zwet-

ken und enthielt Bewohner von geringerer Bedeutung.

Die Passage 34 geht von den Bedieuten : Stuben aus und sieht mit dem Atrium, dem Peristyl und dem Exiclinium in Berbindung, sie endet mit einer Hinter pforte 49.

35, 36. Stube und Alfoven jur Aufnahme eines Bettes.

- 37, geneigte Ebene, die sich mit drei Stufen endigt,
   ein sehr gewöhnliches Substitut für eine Treppe, wie in dem Erppto : Porticus der Eumachia.
- 38, 39; 40, 41. Ergastulum, oder Wohnung füt die Sclaven, wie man aus seiner Entlegenheit, dem ganzlichen Mangel an Verzierungen, und dem wentgen Licht, welches diese Gemächer erhellt baben kann, schließen zu dürfen glaubt.
- 42. Eine Stube von befferer Beschaffenheit, die mahrscheinlich, wenigstens deutet ihre Lage nahe bei der Rüche so etwas an, von einem Oberbedienten bewohnt ward.
- 43. Rüche, die sich in den Gang öffnet. Ueber den Beerd ist eine Schlange gemalt, die sich um einen Dreifuß windet, und zwei camilli oder Diener des Priesters, im Begriff, ihm beim Opfern dienstreiche Hand zu leisten.

45. Gufftein u. f. w.

46, 47, 48. Schlechte einfache Zimmer, wahrscheinlich von Bedienten bewohnt. Wir fügen hier einen Durchschnitt bes Hauses bei, der sich auf dem Grundriß (Siehe Fig. 116.) von A nach B erstreckt.\*)

Oraberstraße an.

Die Resultate der Ausgrabungen von drei Jahren (vom April 1828 bis zum Mai 1831) sind äußerst ermuthigend gewesen.

In einem Theil der Stadt, der sich eben durch keine besonders vortheilhafte Lage auszeichnet, sind drei Säuser entdeckt worden, die hinsichtlich ihrer Ausdehnung, und der Reichheit an Berzierungen den bis dahin enthüllten wenig nachstehen.

Gewiß ist unter dem vulkanischen Boden noch eine reiche Ernte verborgen, um die Wißbegierde von Alter thumsforschern und andern Gelehrten zu befriedigen.

Ein Umftand ift vorzüglich munschenswerth: nämlich, daß man das erfte beste bequem gelegene Saus vollfommen überdecte und wiederherstellte, und zwar mit ber genaue. fen und treuesten Beachtung und Rachahmung der noch vorhandenen Undeutungen und nach den besten Auslegungen und Erflärungen der alten Schriftsteller über Architectur. Ein solches Werf murde ohne große Roften berguftellen fenn, und durfte, wenn man bei feiner Ausführung nach Bahrheit frebte, und fich nicht durch Berfolgung irgend einer besondern Theorie irre fubren ließe, weit geeigneter fenn, unfere Begriffe von einem romifchen Saufe ju vereinfachen, als alle gelehrte, bisher hierüber geschriebene 216: handlungen. Wir wurden bann auch beffer im Stande fenn, die Wirfung der Gemalde ju beurtheilen, menn mir sie in ihrer urfprünglichen Lage faben, und nicht im Reapolitanischen Museum, und die schönen Arabesten, aus des ren Umgebung fie gewöhnlich berausgenommen find, murden nicht durch unscheinbare leere Mauerftellen verunftaltet merden.

## Capitel X.

Durdmufterung ber übrigen Theile der Stadt.

In süblicher Richtung längs der Merkurius : Straße zurückfebrend, geben wir unter dem Triumphbogen des Augustus oder des Caligula, wie er genannt wird, weg, und gelangen, indem wir unsern Weg über eine Quersstraße, die nach dem Thore von Rola führt, nehmen, in die Straße der Fortuna, eine Fortsetzung der Merkuriussetraße, die gerades Weges zu dem Triumphbogen am nördslichen Ende des Forums führt und die Bäder Insel (Grups ve) auf der Ofiseite begrenzt.

Diese Straße ist eine der geräumigsten in ganz Pompeji; sie mißt zweiundzwanzig Fuß in der Breite und ist
ungefähr zweihundert Fuß lang. Ihren Namen verdankt
sie dem Tempel der Fortuna, dessen Beschreibung im ersien Bande Seite 183 und sigd. enthalten ist, wo
wir auch ein langes Berzeichniß von Artiseln, die im Berlauf der Ausgrabung gefunden worden sind, gegeben haben.

Die Baufer auf der Offfeite find blos jum Theil')

<sup>\*)</sup> Nämtich bis zur Zeit der Erscheinung des vorliegenden Wer-

von der sie verbergenden Masse befreit; eins derselben, uns gefähr in der Mitte der Straße, dem Eingang in die Basder ziemlich gegenüber, ist von größerem Belang, als die sibrigen, und hat den Namen, Haus des Bacchus, ershalten; letteres wegen eines großen, diese Gottheit darstels lenden Gemäldes an einer dem Eingange gegenüber befindslichen Thür.

Rinnen für die Ginführung von Baffer murden im Atrium gefunden, welches ein schmaler gur Aufnahme von Blumen eingerichteter und auswendig blau, in Dachab. mung bon Baffer, mit auf biefem ichwimmenben Boten, angestrichner Trog umgab. Die Wand hinter demfelben ift mit Caulen bemalt, zwischen welchen verschiedenartig gestaltete Baluftraden verlaufen, auf letteren figen Rraniche und andere Bogel; auch fieht man einen Sinter. grund von Binfen und andern Bemachfen, worüber ber himmel erscheint. Die größere Portion der Offfeite ber Strafe nimmt eine Reihe Kaufladen und Werffratten mit einem baran befindlichen Porticus ein, auf beiden Seiten laufen Aufpfade daran bin, und muffen mit den Triumph. bogen an beiden Enden, und überragt von dem prächtigen Jupiter=Tempel so wie von tem der Fortuna auf seiner erhabenen Basis einen herrlichen Anblick gewährt baben.

Bu bemerken ift, daß das zulett erwähnte Gebäude in keinem symmetrischen Verhältniß sowohl mit der Strage der Fortuna als mit der hinter dem Sause des Pansa weglausenden Querstraße steht.

"Der Porticus," sagt Gell, "wendet sich ein wenig gegen das Forum, und die Fronte des Teuwels ist so ans gebracht, daß man einen Theil derselben auch von der aus dern Straße aus sehen kann. Es ist höchst mahrscheinslich, daß diese Umstände das Resultat eines bestimmten Plans und nicht des Zufalls sind. Die Griechen scheinen die Ansicht eines prachtvollen Gebändes von einer Ecke aus



vorgezogen zu haben, und sowohl in dem alten als in dem bentigen Italien findet man faum einen rechtwinflichen Grundplan.

Die in westlicher Richtung zwischen den Bädern und dem Forum verlaufende Straße bietet nichts Merkwürdiges dar, außer daß man darin die Aushängeschilde des früher beschriebenen Milchladens und der Gladiatoren = Schule sieht. Auch ein Altar sieht darin, wahrscheinlich dem Jupiter geweiht, an die Mauer eines Hauses gelehnt; darüber bessindet sich ein Bas=relief in Stuck, mit einem Adler in dem Thmpanum.

Oftwarts vom Forum nimmt die in Rede fiebende Strafe den Ramen: Strafe ber getro fneten Fruch. te, an, von einer Inschrift, welche anzeigt, daß bierfelbft getrodnete Fruchte verfauft murben; und in der That bat man eine beträchtliche Quantitat von Teigen, Trauben, Beinbeeren, Safelnuffen, Pflaumen, Sanffamen und abnlichen Artifeln gefunden. Diese Strafe ift blos eine fleine Strede weit ausgegraben worben, bis ju ber Stelle, wo eine schmale Allce biefelbe frengt, und läuft bis jur Strafe der Gilber. Comiede, parallel mit dem Forum, binter dem Pantheon und Chalcidicum weg. Diefer Theil ber Stadt ift auf bem Grundplan des Forums, im erften Bande bergeichnet. Unweit der Stelle, mo jene Allce mit der Stras fe ber getrochneten Fruchte gusammenflößt, befindet fich ein bemerfenswertbes, anmuthiges Gemalde, einen jungen Bacdus vorstellend, der den Saft einer Traube in eine auf einem Pfeiler fiebende Bafe brudt, ju feinen Gugen befinbet sich ein Thier in aufgerichteter Stellung, welches auf ben Saft lauert, und augenscheinlich einen Tiger ober Panther, aber von febr fleiner Geftalt, vorstellen foll. fes Gemalde ift einen Jug funf Boll boch, und einen Tug zwei Boll breit. (S. Fig. 118.)

<sup>\*)</sup> Pompejana, Second Scries, vol. I. p. 70.

Es diente wahrscheinlich einem Weinhändler als Anshängeschild. Uebereinstimmend damit sieht man auf der andern Seite ein Gemälde des Merkurins, um diesen listigen und betrügerischen Gott dem Geschäft des Eigners günstig zu stimmen. Außerdem ist hier nichts Bemerkenswerthes zu finden, bis man in die breite und schöne Straße der Silber: Schmiede gelangt.

Diese ist ungefähr achtundzwanzig Fuß breit und hat auf beiden Seiten sechs Fuß breite Fußpfade, die, der Beschreibung nach, an verschiedenen Stellen aus hartem Wörtel, dem opus signinum nicht unähnlich, bestehen. Un dem Ende, welches an das Forum stößt, ist sie durch zwei Stufen gesperrt, welche Wagen den Zugang wehren, auch enthält sie in andern Theilen so große Schrittsteine, daß die Passage für dergleichen Fuhrwerk, wo nicht unmögslich, doch höchst unbequem sehn mußte.

Die Häuser sind größtentheils nur zum Theil ausges graben; auszunehmen hiervon ist jedoch bas an der Ecke ber Straße, welche nach dem Theater führt, siehende Haus, welches in Gegenwart Josephs II., Raisers von Desters reich ausgegraben und nach ihm benannt worden ift, aus ferdem aber auch den Namen Haus des Fuscus führt. Es enthält am Eingange einen Eber und Hunde in Mesaik.

Un einer Stelle auf der Südseite dieser Straße, wo drei Stufen in dem Fußpfade sind, erhebt sich aus dem Erdboden ein marmorner, ungefähr zwölf Joll hoher Regel (Spissäule). Das anstoßende Haus ift mit großen und wohl zusammengepaßten Stein-Blöden gebaut, woran die leberreste einer oscischen Inschrift sichtbar sind. In einer Höhe von ungefähr drei Fuß vom Fußboden erscheint die Mauer durch häusige Reibung ausgehöhlt, allein die Ursa-che davon und die Bestimmung der Spissäule sind nicht befannt. Achnliche Spuren von Ubreibung sind in der Nachbarschaft zu sehen, man hat sie der Anschleing von Sclaven an die Mauer zugeschrieben. Dies dürste dergeschlaven an die Mauer zugeschrieben. Dies dürste derges

Fig. 119.



falt geschehen seyn, daß ber Rorper in ber Schmebe bing, mabrend ber Jug blos auf ber Spige bes ermabnten Regels ruben fonnte. ") Gine abnitche Strafe, picketing genannt, schäudete bemale unfer (das englische) Militair = Wefen.

Wir wiederholen bier bie Bemerfung einer Gigenthumlichfeit in biefer Strafe: fie bildet nämlich vom Forum aus einen fanften Abhang, und die Maner: Schichten, anstatt borizontal gelegt ju febn, verlaufen ber Reigung des Erdbodens parallel, ein, wie wir glauben, in feiner Urt einziges Beifpiel einer folchen Bauart.

Fig. 119 enthält die Unficht eines ichonen und (mas in Pompeji felten ift) vollfommenen fteinernen Thormegs; fle ift aus der zweiten Series von Gell's Dompeji

covirt.

Ueber tem Thorwege ift noch ein Theil von einem Fenfier ju feben. Im Bordergrunde wird der Lefer Die Schrittsteine bemerten, von benen wir gesprochen baben. Das Saus selbst ift bis jest noch nicht ausgegraben mor Bur Rechten bes Bestibulums ift ein Uffe gemalt, ber auf einer doppelten Flote (Pfeife) blaft, gleichsam als mare er der Guardian (Befduger) bes Ginganges. Die Thuren von mehreren Raufladen in diefer Strafe haben polltommene Gindrucke in bem vulfanischen Deposit binterlaffen, woraus hervorgeht, daß die Planfen, woraus fie erbaut maren, eine über die andere megfprangen, ungefähr wie die Planten eines Bootes.

Bon den früheren Ausgrabungen, im füdlichen Ctabt viertel, haben fich nur wenige Nachrichten erhalten. tem Theater, Biertel verdienen außer den öffentlichen Gebauden, die mir jur Genuge beschrieben baben, bochftens noch zwei Saufer Ermabnung. Diefe nehmen den Raum amifchen bem Tempel bes Aceculap und tem fleinen Theater ein.

<sup>°)</sup> Gell.

Das eine ist das Saus des Bildhauers (Sculptor), in welchem die im erft n Bande St. 245 angeführten Infirumente gefunden worden sind. Wir stoßen auf die gewöhnliche Anordnung und Aufeinanderfolge von Atrium, \*
Tablinum und Peristyl: aber wegen der Reigung des Erds
bodens sieht der Peristyl höher als der öffentliche Theil
des Hauses und communicirt mit demselben durch eine Reis
he Stufen. Ein großer Wasserbehälter läuft unter dem Pes
ristyl weg, derselbe war bei seiner ersten Aussindung noch
gut erhalten, hat aber seitdem durch den Einsturz der dars
unter besindlichen Wölbung bedeutend gelitten.

Rehrt man durch die füdlichste der beiden nach bem Forum führenden Straßen jurud, so findet man neben der Mauer des sogenannten dreieckigen Forums eines der merkwürdigsten häuser in gang Pompeji, merkwürdig, wosfern nicht wegen seiner Größe, doch gewiß wegen seiner Banart; die hier gemachten Ausgrabungen begannen in Gegenwart Kaisers Josephs II., nach welchem das haus, so wie auch das weiter oben erwähnte, benannt worden ist; allein nachdem man seine Neugier befriedigt hatte, wurden sie, wie damals gebräuchlich, wieder mit Schutt angefüllt, und Weinreben und Pappeln bedeckten dieselben zu der Zeit, als Mazois den Plat untersuchte, sast ganz und gar so, daß die unterirdischen Stockwerfe alles waren, was er personlich beobachten konnte.

Wir fügen einen Plan von den drei Stockwerken bes einen bei.

- S. Fig. 120 und 121 Grundriß des Hauses Josephs II.
  - 1. Prothyrum.
  - 2. Berfchiedene Gemacher, welche das Atrium umgeben.
  - 3. Wabricheinlich ein Laben.
  - 4. Tuscifches Utrium.
  - 5. Impluvium.
  - 6. Allae.



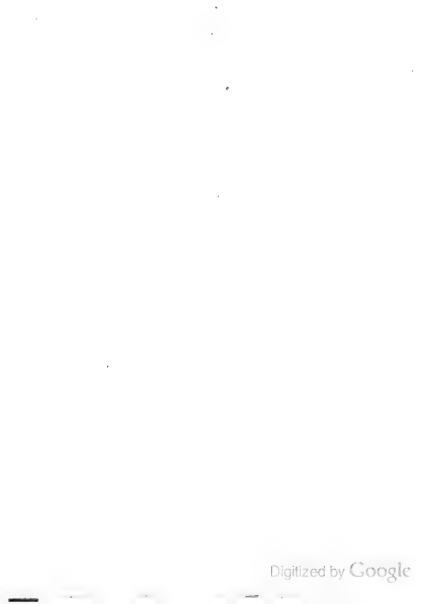

- 7. Tablinum.
- 8. Fauces.
- 9. Bergimmer ju
- 10, der Treppe, welche mit den unteren unter ber Terraffe gelegenen Stockwerfen communicirt.
- 11. Diese Portion des Hauses hat die Einrichtung und Pracht einer Privats Basilica. Man kann sie jedensfalls als ein Beispiel eines korinthischen Decus betrachten, welcher, nach Bitruv, eine einzige Säulenreihe enthält, worauf ein Gebälf und gewölbtes Dach ruht.
- 12. Zimmer zu verschiedenen Zwecken, diese ganze Zimmer, Reihe befindet sich mit der Straße in einer Söhe und scheint der öffentliche Theil des Hauses gewesen zu sehn. Die Wirfung dieses fürflichen Wohnhauses auf den Besuchenden muß sehr überraschend gewesen sehn, wenn dieser bei seinem ersten Eintritt durch das lange Atrium und diese edle Halle hindurch eine der schönsten Landschafzten in der Welt erblickte; denn der Hintertheil des Hauses liegt auf einem Abhange, welcher sich ehemals sanft nach der See herabneigte, und eine ununterbrochene Aussicht siber die Bah, gegen Stabiae, beberrschte.
- 13. 14. Terrassen in verschiedenen Höhen. Unter der mit der obern Flur in Berbindung stehenden Terrasse besindet sich ein unteres Stockwerk, mit verschiedenen Zimmern, welche wahrscheinlich vorzugsweise häuslichen Zwecken dienten. Eins davon war ein Triclinium, wie dies ein kleiner Ofen oder Feuerheerd in der einen Ecke beweist, der offenbar für den Dienst der Tafel bestimmt war.

Außerdem findet man hier noch eine schöne Aufeinanderfolge von Zimmern, die sich sehr gut für FamilienBersammlungen oder jum Empfang von Fremden eigneten,
und von wo aus man jene entzückende Aussicht genoß,
welche die Gipfel dieses hügels als die beneidenswertheste
Lage in der ganzen Stadt auszeichnet.

Gine zweite Terraffe 14, behnt fich in der Fronte bie-

fer Bimmer bin; unter benfelben fioft man noch jest auf eine Reibe von Waarenladen. Man gelangt ju legtern mittelft einer Treppe, die fich mit einer geneigten Gbene endet. Man findet daselbft ben gewöhnlichen Apparat eines Dfen = Zimmers, Apodyterium, Tepidarinm und Caldarium oder Sudatorium; aber es ift nur noch wenig vorhanden, mas une Aufschluß über die Privat = Bader geben fonnte. Der merfwürdigste Theil davon ift das Gubatorium, welches in seinem Han dem Frigidarium der Thermen gleicht; es ift ein freisformiges Zimmer mit vier Mifchen in der Mauer, Die als Gige Dienten. Die Wölbung (Dede) ift couisch und endet in eine lange Robre (Schaft), Die bis jum Terraffen - Boden führt und bafelbit durch eis nen beweglichen Deckel (Stopfer) verschloffen ift, ber als Bentilator bient, um der erhitten Luft uud dem Baffen Dampfe nach Gefallen freien Ausgang geben gu tounen.

Diese merkwürdigen Bader sind zum Theil wieder mit bem mahrend der Ausgrabungen des dreiseitigen Forums ausgeworfenen Schutt angefüllt worden.

Man machte damals die Bemerkung, daß die unterirdischen Gemächer, worin vormals keine Spur von mephitischen Dünften enthalten mar, sich mit dergleichen füllten,
als man das fleine vulfanische, mit dem Namen Lapilli
bezeichnete Gerüll, wouit Pompeji bedeckt ift, darüber geworfen.

Die unterirdischen Gewölbe des Amphitheaters waren ebenfalls vor ihrer Befreiung von jenem Gerüll dergestalt mit schädlichen Gasen geschwängert, daß Majois bei ihrer Untersuchung auf einen schweren weißlichen Dampf stieß, der langsam empor stieg und ihm das Athmen so erschwerte, daß er sich schnell zurückziehen mußte, bevor derselbe seinen Mund erreichte. Es dürfte aus diesen Beobachtungen vervorgehen, daß die in dem vulkanisichen Tistrift von Neapel so bäusige mephitische Luft hauptsächlich in den Uschen= und Schlacken-Schichten ent-

halten ift und burch die Einwirfung von Hike und Feuch= tigkeit daraus entwickelt wird. Ein Scelet wurde in dem Ofen=Zimmer biefer Bader gefunden.

Rehrt man in westlicher Richtung nach dem Forum zurück, so kommt man an andern Häusern von demselben Charafter vorbei, bestebend aus zwei oder drei Stocken, halb gebaut, halb ausgehöhlt, letteres auf der Seite des Hügels; allein sie sind nicht binlänglich genau beschrieben worden, um uns einen der Mittheilung würdigen Stoff darzubieten. Zur Rechten steht das bereits unter dem Namen Casa Carolina beschriebene Haus.

Wir betreten das Forum an seiner südöstlichen Sche. Das südwestliche Ende der Stadt zwischen dem Forum und dem Abhange des Hügels ist blos zum Theil ausgegraben, und die einzigen, Erwähnung verdienenden Häuser sind zwei, welche General Championet, als er Neapel mit französsischen Truppen besetzt hielt, hat ausgraben lassen. Sie siosen an einander und liegen gleich neben der Basilica. Dhne groß zu sehn, erfüllen sie uns durch die Schönheit ihrer Decorarion mit der Idee, daß sie reichen und gebildeten Leuten angehörten.

Gins derselben besteht aus einem Prothyrum, tuscisschem Atrium, Perisipl, und den gewöhnlichen Gemächern, in kleinem Maakstabe und verdient kaum eine aussührliche Beschreibung: das andere ist bemerkenswerther, jedoch nicht größer.

Ein Prothprum führt aus einer engen Gasse, die neben der Basilica hinläuft, in ein tetrasthlisches Atrium. Die Säulen sind offenbar aus alten, neu verarbeizten Materialien zusammengesest und mit Stuck überkleidet, damit sie angenehm ins Auge fallen. Am Fuße von einer derselben, wo diese Bekleidung abgebröckelt ist, erscheint ein Stück von dem gereifelten Schaft einer früheren Säule und über demselben Ziegelwerk; und die oberen Theile der

11

übrigen bestehen aus abwechselnben Schichten von Stein

und Biegeln.

In der Mitte besindet sich ein marmornes Implusvium mit einem Brunnen-Loch; die Ränder des Implusviums sind von verschiedene Musser enthaltender Mosaik umgeben. Der untere Theil der Säulen ist wie gewöhnslich mit einer dunkeln Farbe angestrichen. Im Umfreise dieses Gemachs siöst man auf ein Triclinium, eine Halle und andere Zimmer.

(S. Fig. 122 tetrasthlisches (vierfäuliges) Atrium eines auf Beranstaltung des Generals

Championet ausgegrabenen Saufes.)

Ein offenes Tablinum hat seine Lage zwischen dem Atrium und dem Peristyl, der einen kleinen Anstus oder Garten umschloß. Der merkwürdigste Gegenstand darin ist unstreitig, daß Deffunngen in das Pluteum oder den Fuß, boden, welcher die Säulen des Peristyls trug, geschnitten sind, um Licht in eine unterirdische Zimmerreihe zu leiten, in welche man entweder vom Peristyl aus mittelst einer Treppe, oder von der Straße durch einen langen geneigten Gang gelangte.

Gin Zimmer, das nach dem Perifinst sieht, ist wegen der Schönheit seiner Berzierungen bemerkenswerth. Rings um die untern Theile der Mauern läuft ein breiter dunztelrother Streif, gehoben durch gemalte Blumen, kleine Einzfassungen und Zierrathen. Der obere Theil zeigt ein glänzendes himmelblau, durch breite Einfassungen und Arabesten in Felder abgetheilt, in deren Mitte man Medaillons mit Figuren von guter Zeichnung und Ausführung erblickt. Fliegende Eupidos mit Pfauen, Tauben und anderen Thieren scheinen die Lieblingsgegenstände zu sehn.

Unser lleberblick der Stadt wäre somit vollendet. Jest ist noch ein höchst merkwürdiger Theil außerhalb der Mauer übrig, nämlich die sogenannte Gräber Straße, wosmit wir zu Folge der typographischen Anordnung, nach wel-

Fig. 122.



cher wir den Leser durch das Thor von Herculanum einzgeführt haben, eigentlich hätten beginnen sollten. Allein eine solche Bertheilung des Gegenstandes würde der Einzichtung des vorliegenden Bandes nicht in gleichem Grade entsprochen haben; auch würden wir dadurch genöthigt gezwesen sehn, unsere Schilderung der Privathäuser mit dem weitläuftigsten und complicirtesten und im Ganzen vielleicht dem interessantesten unter allen bis jest aufgefundenen zu beginnen, mit einem Hause, das sich überdies von allen bisher erwähnten unterscheidet und mehr den ländlichen Billas als den Stadthäusern zuzugählen ist. Die Beschreisbung dieses Gebäudes sindet der Leser im folgenden Caspitel.

## Capitel XI.

## Billa in ber Borftabt.

(S. Fig. 123. Porticus des Hauses des Diomes des, mit einer Ansicht des jenseits liegens den Atriums.

Das interessanteste und bei weitem ausgedehnteste bis jest entdeckte Privat. Gebäude ist die vorstädtische Billa, wie man sie nach ihrer Lage eine kleine Strecke vor den Stadtthoren nennt.

Ausgrabungen in Diesem Theile der Stadt wurden 1763 unternommen, und wahrscheinlich ift das fragliche Gebäude zu dieser Zeit entdeckt worden.

Bemerkt zu werden verdient, daß der Plan desselben den von Bitruv und andern gelieferten Beschreibungen von Landhäusern genau entspricht, — ein Umstand, wohl geeignet zur Bestätigung der bereits ausgesprochnen Unssicht, daß die Bäuser der Stadt nach dem romischen Berstheilungs: Spstem gebaut sind, wiewohl griechischer Geschmack in ihrer Ausschmuckung vorherrschen mag.

Wir beginnen mit Entlehnung der von Plinins dem Jüngeren gelieferten Beschreibung seiner laurentini=

Fig. 123.



schen Billa, um dem Leser einen allgemeinen Begriff von dem Gegenstande und einen Maßstab zu verschaffen, wors an er dasjenige legen kann, was wie im Begriff zu schilz dern sind.

"Du wunderft Dich," fagt Plinius in einem Briefe an ben Gallus, "warum mein Laurentinum mir fo febr gefällt. Du wirft aufhören Dich ju mundern, menn ich Dich mit der reigenden Unmuth des Landhauses, mit der vortheilhaften Lage beffelben, und dem meiten Umfange des Ceeufere befannt gemacht haben werde. Es ift fiebzehn Dleilen (romifche Meilen, alfo 7 Biertel = ober 4 und 4 Stunde) von Rom entfernt; fo bag man nach Bollendung feiner Geschäfte, ohne etwas vom Tage abzubrechen, binfommen fann. Es führen zwei Wege babin: ber laurentinische und ber ofliensische, aber jenen muß man beim vierzehnten Deilenfteine und diefen beim eilften verlaffen. Beide fallen in einen andern ziemlich sandigen Weg durch Waldung verengt, bald auf weite Diefen geoffnet und ausgebreitet. Sier fieht man viel Beerden Schafe, Pferde und Rinder, bie, durch ben Winter von den Bergen vertrieben, bier durch frische Weide und Frühlingsmarme fett und glatt merben.

"Mein Landhaus ift zum Gebrauch und zur Bequemlichkeit geräumig genug, doch nicht mit Pracht überladen. In dem Bordergebäude ist ein zwar nicht prächtiger, aber reinlicher Borbof. Hierauf folgt ein Säulengang, der im Kreise herumläuft, einen kleinen aber artigen Raum in sich schließend und gegen schlechte Witterung einen vortrefslichen Zufluchtsort bietend; denn er ist durch Fensterscheiben")

Dercularibus, ob hierunter Glass oder Talkstein, (lapis specularis) Fenster zu verstehen, ist ein streitiger Punkt. Wir sind gesneigt, das Lettere zu glauben, obschon es eine ausgemachte Sache ist, daß vor dem Datum dieses Briefes Glassenster gebräuchtich waren, wie dies die Ausgrabungen von Herculanum und Pompeji beweisen.

und noch mehr durch das vorfpringende Dach wohl geschlitt. Der Balle (Porticus) mitten gegenüber ift ein anmuthiger Borfaal (Cavadium) von wo aus man in ein gang artiges Speifezimmer (Triclinium) fommt, bas nach bem Ufer bingeht, und fo oft der Gudmenwind mebet, von ben legten gebrochnen Wogen des Meeres bespult wird. luf allen Seiten find Slugelthuren oder Fenfter fo boch wie bie Thuren; und fo hat man von den Seiten und von vorn gleichsam die Aussicht auf drei Meere. Bon binten siebt man den Borfaal, die Salle und den Sof (atrium); julest Waldung und in der Entfernung Berge. Un ber linfen Seite des Speisezimmere ift ein großes, bon bem Ufer etwas entferntes Zimmer; von da tommt man in ein fleis neres, welches durch ein Fenfter tie erften Strablen der Sonne einläßt, und burch ein anderes die Strablen der untergebenden Sonne gleichsam jurud halt. Unch von bier aus bat man die Aussicht auf das nahe liegende Deer, gwar entfernter, aber befto filler und rubiger. Diefes Rim= mer und jener vorfpringende Speifefaal ichließen einen Binfel ein, ber bie Commermarme auffangt und erbobt. Dies ift mein Winteraufenthalt und ber lebungsplat meiner Leute; ba fcmeigen alle Binde; außer benen, bie Bemolte heraufführen und die Beiterfeit des Simmels mohl, aber nicht die Rugbarfeit des Ortes floren. Un diefen Wintel flößt ein rundgewölbtes Bimmer, mit foviel Fenftern, daß den gangen Zag die Sonne bineinscheinen fann. der Wand ift eine Urt von Bücherschrant angebracht, welcher Bucher enthält, die man nicht oft genug lefen fann. Da. mit hängt ein Schlafgemach (cubiculum) jufammen, vermittelft eines Ganges, der, weil er schwebend und getäfelt ift, die aufgefangene Site mäßigt und nach allen Seiten Der übrige Theil Diefes Flügele ift jum Ge brauch der Sclaven und Freigelaffenen bestimmt, doch find bie meiften Zimmer fo nett und reinlich, daß fie als Baft. fluben bienen fonnen. Auf dem andern Flügel ift ein febr

hübsches Zimmer, und auch eine, das man gewissermaßen ein großes Zimmer oder einen mäßigen Speisesaal nennen kann, und welches sowohl wegen der hineinfallenden Sonnenstrahlen als wegen der Aussicht auf das Meer einen angenehmen Aufenthalt bietet. Bon da kommt man in ein Zimmer mit einem Borgemache, das wegen seiner Höste im Sommer kühl, und wegen der guten Berwahrung, denn es ist gegen alle Winde gesichert — im Winter warm ist. Mit demselben ist noch ein anderes, nebst einem Borgemache durch eine gemeinschaftliche Wand verbunden. Danu folgen die Badezimmer. Das zu dem kalten Bade ist gestäumig und weit. Aus den entgegenstehenden Wänden springen zwei Bassins hervor, die weit genug sind, um zur Noth darin schwimmen zu können.

"Daran fioft das beigbare Bimmer jum Galben, und ber Dfen jum Beigen bes Bades; worauf noch zwei Badegimmer folgen, die mehr hubsch ale prachtig find, und ein außerst fünfilich angelegter, marmer Wasserbebalter, aus bem die Schwimmenden die Aussicht auf's Meer haben. Richt weit bavon ift das Zimmer jum Ballfpiel (Spharis fterium), worauf die Conne, auch bei der größten Sige, nur gegen Ende des Tages fallt; am Ende deffelben erhebt fich ein Thurm, unter und in welchem fich je zwei Simmer befinden; überdies ein Speifesaal, woraus man die berr. lichfte Aussicht auf bas meite Meer, das ausgedehnte Ufer und die reigenoffen Billas bat. Gegenüber fieht noch ein Thurm, mit einem Zimmer, wo man die Sonne auf und untergeben fieht, binter bemfelben ift eine große Borrathes fammer und ein Rornboden, darunter ein Speifezimmer, wo man bei ungeftumer Gee nur den Schall der braufenden Wellen, aber ichon matt und ichwindend bort. Diefes Bimmer öffnet fich in ben Barten, und in die Bandelbabn (Allee), die den Garten einschließt. Die Allee ift mit Buchsbaum, oder in Ermangelung deffen, mit Rosmarin eingefaßt. Denn wo der Buchebaum von Gebauben geschützt wird, da grünt er vortrefflich, aber er verdorrt, so bald er Wind und Wetter ausgesetzt ist und vom Meere auch nur aus der Ferne befeuchtet wird.

"An die Allee oder Wandelbahn siößt nach dem Garten zu ein junger, schattiger Weinberg, wo man auch mit

blofen Sugen bequem und fauft geben fann.

"Der Garten ist mit vielen Maulbeer= und Feigenbausmen bekleidet, die der Boden eben so sehr begünstigt, als er den andern Baumen zuwider ist. Diese nicht minder schöne Aussicht, als jene auf das Meer, bietet der vom Meere entfernte Speisesaal dar.

"Hinter letterem sind zwei Zimmer, deren Fenster in die Borfur des Landhauses (Billa) und in einen ganz ländlich eingerichteten einfachen Garten gehen. Bou da erstreckt sich eine verschlossene Halle, die man der Größe nach für ein öffentliches Gebäude ansehen könnte. Sie hat auf beiden Seiten Fenster, mehrere nach dem Meere zu, einzelne nach dem Garten, und zwar höher angebracht und der Zahl nach weniger. Wenn der Tag heiter und die Luft still ist, siehen sie alle offen, aber bei windigem und stürmischem Wetter nur auf der Seite, wo kein Wind herwehet. Um die Halle zieht sich ein von Violen umdufteter Bogengang.

"Die verschlossene Halle vermehrt die Wärme der einsfallenden Sonne durch die Zurückstrahlung, sie wehret dem Nordwind und halt ihn ab, wie sie die Sonnenstrahlen zurückhält: so warm sie auf der einen Seite ist, eben so kühl ist sie auf der andern. Gleichfalls hält sie den Südswestwind auf und so jähmt und bricht sie die widerwärstigsen Winde auf den verschiedenen Seiten, deswegen ist dieser Aufenthalt im Winter sehr angenehm, aber noch weit mehr im Sommer. Denn Bormittags wirft die Halle auf den Bogengang und Nachmittags auf die Allee und den nächsten Theil des Gartens ihren Schatten, der, je nachdem der Tag zus oder abnimmt, bald fürzer, bald

länger hier und tahin fällt. In die Halle selbst aber fällt die Sonne zu der Zeit, wo sie am heißesten auf den Giesbel derselben scheint, am wenigsten. Ueberdies hat sie bei offenen Fenstern einen völligen Durchzug der Westwinde und wird nie von dumpfer stockender Luft zu einem ungessunden Aufenthalt.

"Um Ende des Bogenganges und ber Salle fieht ein Gartenhauschen, wo ich am liebsten weile, vorzüglich ba ich es angelegt habe. In demfelben ift ein Zimmer, welches von ber Sonne burchmarmt wird und auf ber einen Seite ben Bogengang, auf ber andern das Meer und auf beiden Seiten die Sonne bat. Die Thur öffnet fich in ein andres Zimmer und das Fenfter nach der Salle gu. Auf der Seefeite, der mittleren Wand gegenüber, ift in der Bertiefung ein zierliches Cabinet angebracht, bas vermittelft Fensterscheiben und Borhangen, die man vorziehen oder jurudichieben fann, mit dem Bimmer bald vereinigt, bald davon getrennt wird. Es faßt ein Bett und zwei Stuble; ju den Sugen bat man das Meer, im Ruden Landhäuser und über fich Waldung. Go viele verschiedene Ausfichten werden durch eben fo viele Kenster unterschieden und vereinigt. Gin Schlafzimmer flößt baran, mo man weder das Plaudern der Sclaven noch das Raufchen des Meeres, noch das Toben und Braufen von Gewittern bort, fein Leuchten ber Blige, nicht einmal bas Tageslicht bringt hinein, außer wenn die Laden geöffnet find. Die Urfache einer fo tiefen und ungestörten Stille entspringt aus bem leeren Zwischenraume, der die Bande bes Schlafzimmers und Gartens Scheibet, morin fich jeder Schall verliert. Dicht baran ift eine fleine Stube, Die von unten geheigt wird, und vermittelft einer engen Deffnung die Barme, nachdem es nothig ift, herauf läßt oder jurudhalt. auf folgt ein Borgemach und ein Bimmer, welches die Sonne vom frühesten Morgen bis Rachmittags, wiewohl schräge bescheint. Befinde ich mich in diesem Gartenhause,

fo glaube ich felbft von meiner Billa entfernt gu febn; befonders gemahrt es mir jur Beit der Saturnalien ein gro= fee Bergnugen, ich genieße bier alebann einer beitern Stille, indeg der fibrige Theil des Saufes von der Unegelaffenheit des Reftes und von Freudengeschrei erschallt; und fo merden weber meine Leute in ihrem Bergnugen, noch ich in meinem Studiren geftort.

"Bei allen diefen Bortheilen und Unnehmlichfeiten fehlt es hier an Springmaffer. Zedoch haben mir Brunnen, oder vielenehr Duellen; denn fie liegen boch. Und überhaupt ift bas Steufer von einer munderbaren Beschafe fenbeit. 2Bo man nur die Erde aufgrabt, ba fommt ei= nem gleich Waffer entgegengequollen, das rein und hell, und der Mabe des Meeres ungeachtet nicht im mindeften falgig ift. Brennholz giebt ber nahe Bald im lleberfing ber, und Offia verschafft die übrigen Bedürfniffe des Lebens reichlich. Gin fparfamer Mann begnügt fich auch mit bem, was bas Dorf bergiebt, bas nur burch ein Landhaus von bem meinigen getreunt ift. Man findet darin brei öffent. liche Bader. Dies ift eine große Bequemlichfeit, wenn man ju unvermuthet fommt ober ju furge Beit bleibt, um fein eignes Bad ju beigen. Das Ufer fcmuden mit ber reigendften Mannigfaltigfeit bald fortlaufende, bald gerftreute Landhäufer, bei beren Unblid man eben fo viele Statte ju feben glaubt, man mag auf ber Gee fahren oder am Strande fpagieren. Lettrer wird bisweilen bei anhaltender Meeresfliffe erweicht, noch öfterer aber durch die häufige anhaltende Brandung hart geschlagen. Das Meer hat freilich feinen Meberfluß an toftbaren Fischen; doch ift es mit vortrefflis chen Schoffen und Meerfrebfen verfeben. Auch fehlt es meiner Billa nicht an ländlichem Reichthum, befonders an Milch; benn bas Bieb fommt von den Beiden babin, wenn es Waffer oder Schatten fucht. Glaubst Du nun, daß ich recht habe, wenn ich diefen Landfit vor allen andern mable, bewohne und liebe? Du mußt fehr städtisch



febn, wenn Dich nicht die Luft anwandelt, bier einige Beit ju leben; und mochte fie Dich boch anwandeln! bamit ju allen ben Borgugen und Berrlichkeiten meines Land= hauschens durch Deine Gegenwart ber größte Reig bingus

gefügt werde. Lebe wohl."")
So beschaffen mar bas Landhaus, welches Plinius ber Jungere ju feinem Lieblingsaufenthalt auserfohren bat= te; die von Bitrub ertheilten Borfchriften, den Bau von Landhaufern betreffend, find febr furg. "Die nämlichen Sauptregelu," fagt derfelbe, "find in Landhaufern, wie in Stadthäufern ju beobachten, ausgenommen, daß in lettern das Atrium ber Thur junachft liegt, in Pfendo = Stadt= Baufern bagegen tommen querft bie Perifinle, bann folgen die Utria von gepflasterten Portico's umgeben, und auf offene Hofraume für gymnastische llebungen und jum Umbers wandeln sehend" \*\* ( palaestrae et ambulationes). Der Lefer wird feben, daß die Anordnung ber flädtischen Billa mit diefen Regeln in volltommnem Ginflange fiebt.

Das Baus ift auf den Abhang des Bugels gebant und zwar bergestalt, daß der Grund nicht nur in der Rich= tung der Strafe, langs der Breite des Saufes, fondern auch von vorn nach hinten abfällt und fo, da der Thors weg fünf bis feche Fuß über den Fahrweg erhoben ift, am hintern Theil des Saufes, zwiften der Sobe des Peris finls und der Oberfläche der Erde Plat genng für eine ausgedehnte und prachtvolle Aufeinanderfolge von Bimmern übrig bleibt. Diefe beiten Soben find auf dem Grundplan (S. Fig. 124 und 125.) durch eine Bericbiedenheit in ber Schattirung angebeutet; Die bunfleren Stellen bezeichnen Die Mauern bes oberen Stodwertes, Die lichteren die Bertheis lung bes unteren. Gin fernerer Unterschied ift burch die Be-

<sup>•)</sup> Plinin. lib. II. Ep. 7.

<sup>\*\*)</sup> Vitruvius, VI. &

zeichnungen nachgewiesen, welche far das obere Stodwert in Biffern und fur das untere in Buchftaben bestehen. Außerdem enthält die Billa noch unterirdische Gange und Gewölbe, bie auf bem Plan nicht angegeben find.

Beschreibung des Plans der Billa.

1. Breiter gepflasterter Fußpfad, der fich neun bis swölf Boll über den Fahrweg erhebt und durch die gange Graberftraße läuft.

2. Zwei geneigte Gbenen, die auf beiden Seiten gur

Eingange:Thur führen.

3. Eingang.

4. Perifinl.

Diefe Auordnung entspricht genau den nach Bitrub für die Erbauung von Landhaufern eben angeführten Borschriften. Die Bauart bee Perifinle ift aukerst schon. Die Caulen, ihre Capitaler oder Bebalf und die Gemalde an den Wänden sollen sich noch gang gut erhalten haben. Die architektonischen Bergierungen bestehen in Studatur-Arbeit; und Majois bemerft, daß fowohl hier als in andern Fallen, der Runftler fich Freiheiten erlaubt bat, Die er fich nicht erlaubt haben murde, wenn er in fostbaren Materialien gearbeitet hatte. Auf diefen Grund magt der berühmte Architeft (Majois) die Bermuthung, daß der Studatur : Arbeiter einen von dem der Architeften und Maurer verschiednen Styl ju feinen Bergierungen gemählt habe. Der Sugboden besteht in opus signinum.

5. Unbedecter Sof mit einem Impluvium, worin fich das -Regenwasser sammelte und in eine Cisterne floß, welche für die gewöhnlichen Bedürfniffe im Sauswesen diente.

6. Abwärts führende Treppe, auf welcher man in eis nen Sof und in ein Gebaude in der Tiefe gelangte, die beis De für hausliche Berrichtungen bestimmt maren, fie enthielten die Ruche, Bacfftube n. f. w. und murden von Sclaven bewohnt. Man wird fich erinnern, daß der Boben vom

Stadtthore an eine starke Reigung bildet. Dieses untere Stockwerf befand sich daher nicht unter der Erde, lag aber dessenungeachtet ziemlich acht Fuß tiefer als der Peristyl. Es communicirt mit der Straße durch eine Hinterpforte. Vom Boden der Treppe aus verläuft ein langer Corridor A., der auf unserm fleinen Plan etwas undeutlich erscheint, weil er an mehreren Stellen durch die dunkeln Linien des oberen Stockwerkes durchtreuzt ist; derselbe führt mit einer sansten Neigung zu dem Porticus, welcher den Garten umgiebt. Dies war die Hinter=Treppe, wie wir sie nenz nen würden, mittelst welcher die Sclaven in diesen Theil bes Hauses gelangen konnten.

Gine andere Treppe B auf der entgegengesetten Seite des Sauses war fur den Gebrauch der Familie bestimmt.

- 7. Thure und Gang nach dem Garten 17, der eben fo boch lag als der Hof.
- 8. Offne Halle, in ihrer Lage mit dem Tablinum übereinstimmend. Da sie sich demnach zwischen dem Hofe und der Gallerie 28, befand, so muß sie durch hölzerne, vielleicht mit Glassenstern versehene Flügelthüren verschloss sen worden sehn.
- 9, 10, 11, 12. Berschiedene Zimmer, die nichts Merkwürdiges enthalten.
- 13. Zwei höchst anmuthig gelogene Zimmer an den beiden Enden einer langen Gallerie 28, mit der Aussicht auf die oberen Terrassen des Gartens, von wo aus das Auge den ganzen Golf von Reapel bis zur Spite von Sorrento und der Insel Capreae übersehen konnte.
  - 14. Procaton oder Borgimmer.
- 15. Gemach für den Rammerdiener oder im Schlafs ; jimmer angestellten Sclaven.
- 16. Schlafzimmer, mahrscheinlich des Herrn vom Saufe, oder auch ein Staatszimmer.
  - a. n.b. Alcoven. Sier hat man verschiedene Ringe gefun-

ben, die jeden Falls zu einem Borhange gehörten, ben man bavor ziehen fonnte.

c. mit einer Höhlung versehener, aus Mauerwerk besiehender Tisch, der wahrscheinlich mit Warmor bekleidet wat und als Toiletten=Tisch diente. Es wurden daselbst mehrere Basen gefunden, die wohl Parsume oder cosmetische Dele enthalten haben muffen.

Die Form Diefes Schlafzimmere ift fehr merfmurdig und wird bem Lefer wegen ihrer vollfommnen llebereinftimmung mit der von Plinius in feiner laurentinifchen Billa beschriebnen eliptischen Stube, ober Bibliothefzimmer auf. fallen. Die Tenfter bes halbfreisformigen Endes find fo angebracht, daß fie die Strahlen der Morgens, Mittages und Abend : Conne einlaffen. Dofen : Augen über ben Tenftern erlaubten, lettere gang ju fchließen, ohne bag es jedoch völlig dunkel im Zimmer ward. Diese Tenfter öffneten fich nach einem Garten, mo, ju Majois Beit, die Gorgfalt bes Guardiane Rofen gepflangt hatte, die ibn ju ber Deinung verleiteten, daß er das achte Erzeugniß eines pompejani. fchen Gartens gefunden babe. Es muß ein gang anmuthiger Aufenthalt gewesen senn, sowohl wegen feiner Beräumigfeit und schönen Bergierungen als auch wegen ber beitern Stille feiner Lage.

17. Dberer Barten, in der Bobe bes Sofes.

18. Eingang zu den Bädern, die, wie wohl ursprünglich selten in Privathäusern, lange vor Pompejis Zerstörung so gemein geworden waren, daß es wenig reiche Leute ohne diese Bequemlichkeit gab. Wir haben diesen Gegenstand im ersten Bande so ausführlich abgehandelt, daß
wir uns nicht in eine besondere Erläuterung der Worte, womit
wir die verschiednen Zimmer beschreiben werden, oder det
Urt zu baden unter den Alten einzulassen brauchen. Dies
seispiel, glücklicher Weise fast unversehrt, genügte,
so klein als es war, eine richtige Ansicht von
der Anordnung der Privat. Bäder bei den Römern zu

geben. Das Wort Balneum wird besonders für Privats Bader, der Ausdruck Thermae für öffentliche Bader gestraucht.

19. Porticus auf zwei Seiten eines kleinen dreieckigen Hofes. Es herrscht eben so viel Geschicktheit in der Anordnung als Geschmack in der Decoration dieses Hoses, welcher einen symmetrischen Plan darbietet, trop der unregelmäßigen Form des ihm zugetheilten Raumes. Seine Lage entspricht dem Rath des Bitruv und da seine Fronte nicht nach Westen gerichtet werden konnte, so sieht sie nach Süden. Die Säulen des Porticus sind achteckig.

Am Ende der Gallerie auf der linken Seite des Einsganges sieht ein kleiner Ofen, wo man wahrscheinlich einisge warme Getränke oder Erquickungsmittel für die Badens den bereitete, welche gewohnt waren, bevor sie das Bad verließen, Wein oder ein anderes Cordial zu sich zu nehmen. Hier hat wan einen Rost und zwei Bratpfannen,

fammtlich von Rauch geschwärzt, gefunden.")

In der Mitte der Basis oder dritten Seite des Hofs ist ein Bad 20 angebracht, welches ungefähr sechs Fuß im Gevierte mißt, mit Stuck ausgekleidet und mit Mars mor bekleidet ist. Es war mit einem Dache versehen, wos von noch Spuren in den Mauern zu sehen sind und wels ches auf zwei an den vorspringenden Winkeln stehens den Pfeilern ruhete. Die Löcher in den Wänden zur Auf, nahme der drei Hauptbalken sind so eingerichtet, daß jete Seite mit einem einzelnen Ziegel ausgekleidet ist. "). Unter dieser Decke war die ganze Mauer in Nachahmung von Wasser-wit darin herumschwimmenden Fischen und andern Wasser-Thieren gemalt. Das Wasser war blau und mehr

<sup>•)</sup> Bonneci.

are so contrived, that each side is lined with a single brick.

bunkel gehalten; die Fische waren mit den lebhaftesten und verschiedenartigsten Farben dargestellt. Als vor einigen Jahren dieses Gemälde angeseuchtet wurde, erhielt es die ursprüngliche Frische und den ursprünglichen Glanz seis nes Colorits wieder; allein Wind und Wetter, denen man es blosgestellt, haben ihre Wirfung darauf nicht versehlt, und so ist gegenwärtig kaum noch eine Spur davon übrig. Gerade in der Mitte desselben ist eine kreissörmige ausgebrötztelte Stelle, woran früher eine Maste besestigt war, durch welche ein Wasseritrom in das darunter besindliche Becken stürzte. Zwei oder drei Stufen leiteten in das Baptisterium hinab, wo man das kalte Bad in der freien Luft nahm. Der Fußboden dieses Hofs und Porticus war mussisisch gepstastert.

21. Apodyterium.

22. Frigibarium.

23. Tepidarium.

Die beiden zulest genannten Zimmer, in deren keisnem ein Badegefäß war, bestätigen, was wir in unsrer Beschreibung der öffentlichen Bäder Roms behauptet has ben (S. Bd. 1. St. 168 und 169.), daß nämlich hänssig die so benannten Zimmer nicht zum Baden sondern hauptsächlich zur Erhaltung von zwei mittleren Temperaturs Graden zwischen der brennenden Sitze des Caldariums eder Laconicums und der freien Luft bestimmt waren.

In der That hat man in No. 22. keine Spur von irgend einer Anstalt zur Einführung oder Aufnahme von Wasser gefunden. Es war weiter nichts als ein kaltes Zimmer, cella frigidaria. Auch war die kleine Stube nicht groß genug, um bequem ein Badegefäß aufnehmen zu können; aber hölzerne Sipe (Bänke) zur Bequemslichkeit Derer, welche das Bad verlassen und sich hierher besgeben hatten, um sich der Behandlung mit der Striegel und dem früher von uns geschilderten umständlichen Reinigungssund Salbungs: Proces zu unterziehen, sind darin gefunden

worden. Dieses Zimmer ist nicht über zwölf Zuß lang und sechs Fuß breit; mithin konnte das Bad nur für die Aufnahme we von einer oder höchstens zwei Personen auf einmal bes rechnet sehn. Hier wurde die große, den Gebrauch von Glassenstern unter den Alten betreffende Frage völlig beseiztigt. Dieses Gemach erbielt nehmlich sein Licht durch ein mit einem beweglichen Polgrahmen verschlossenes Fenster, und der Rahmen, obgleich in Rohle verwandelt, enthielt immer noch, als man ihn fand, vier ungefähr sechs Zoll im Gevierte haltende Glasscheiben. Ein sorgfältig gearbeitetes und merkwürdiges Glassenster ist in einer spätern Periode in den öffentlichen Bädern (S. Bd. 1., St. 142.) gesfunden worden.

24. Caldarium, welches indeß nach Gefallen als ein laues, oder wenn die Witterung jum Baden in freier Luft ju falt war, als faltes Bad gebraucht merden fonnte. Die Suspensurae caldariorum, wie Bitruv die boblen Bande und mit Pfeilern unterzogenen Fußboden nennt, haben fich gang vorzüglich gut erhalten. Bermittelft derfelben fonnte bas gange Simmer mit Flammen umbullt und bergefialt in eine erftickende Temperatur verfett werden. Wir haben die Construction und Ginrichtung folder boblen Wande und Rugboden in dem Capitel über diefe öffentlichen Bader (Bd. 1., Ct. 149.) vollfommen beschrieben und brauchen bas ber bier nicht ju wiederholen, mas bereits gefagt worden ift. Mur wollen wir noch bingufugen, daß Bitruv die Borfchrift ertheilt, eine mit Saaren vermengte Thonschicht gwischen die Pfeiler und den Fußboden ju legen: auch scheint eine Tradition von dieser Gewohnheit noch jest zu besteben, denn die Topfer des Landes (Italien) vermirfen in einis gen Killen, Wolle mit ihrem Thon, ein unferes Wiffens anderwarts beim Topfer : Sandwerf unbefanntes Berfahren.

Der brennend heiße Dampf ftrömte über die Decke aus, ohne in das Zimmer eindringen zu fonnen. Luft und Licht wurden durch zwei Fenster eingelassen, wovon das

eine höher war als das andere. In einem berfelben fand Majois ein Bruchstud Glas.

Pas Badegefäß e, mit Stuck ausgekleidet und äuz ferlich mit Marmor überzogen, erhielt sein Wasser durch zwei Sähne, die sehr klein gewesen sehn müssen, wenn man aus dem Raum schließen darf, den sie einnahmen. Durch sie konnte man nach Gefallen heißes oder kaltes Wasser einströmen lassen, und man brauchte nur das Gestäß mit siedendem Wasser zu füllen, um das ganze Zimsmer in ein großes Dampsbad zu verwandeln. Da es schwer oder unmöglich gewesen sehn würde, eine Lampe oder Faktel in einem so dicken Dampse brennend zu erhalten, so besindet sich zunächst der Thür ein kreisförmiges, ehemals durch eine Glasscheibe verschlossensen Loch, welches dazu diente, das Licht einer im anstoßenden Zimmer brennenden Lampe einzulassen.

Das Spyccaustum ober der Ofen und Zubehöt 25, jur Erhigung des Wassers sind so angebracht, daß sie vom dreieckigen Hofe aus nicht gesehen werden können. Sie sind klein, entsprechen aber der geringen Menge heis gen Wassers, die sie zu liefern bestimmt waren.

f. Steinerner Tisch.

g. Cifterne.

h. Mündung des Spocaustums.

i. Ein Ofen, wahrscheinlich zur Erhitzung von Wasfer bestimmt, wenn blos ein laues Bad erforderlich war, und daher die Suspensura caldariorum nicht geheist zu werden brauchte.

Bur Seite des Hypocaustums hatten die Gefäße für heißes und faltes Wasser ihren Standort, wie wir dies in dem Capitel über die Bäder St. 139. gezeigt haben: ihre Fußgestelle waren zwischen der Mündung des Ofens und dem Buchstaben k zu sehen.

1. Hölzerne Treppe, welche in die oberen Gemächer führte, aber jest nicht mehr vorhanden ift.

26. Bafferbehalter.

So beschaffen war die Anordnung und Bertheilung dieses Bades. Einige ganz ordinäre Gemälde und mussivissiche Runstwerke bildeten seine einzigen Berzierungen; indeß läst sich doch aus dem Wenigen, was noch übrig ist, siecher abnehmen, daß der gute Geschmack, der überall berrschste, und die Frische der Farben die Wirkung des Ganzen böchst anmuthig machen mußten.

Das Gemach 27 scheint als Garderobe-Zimmer gestient zu haben, wo die zahlreichen Kleidungsstücke der wohls habenden Besitzer des in Rede siehenden Wohnhauses aufstewahrt wurden und zwar unter Pressen, um ihnen Glanz zu geben. Lettere Bermuthung gründet sich auf die wäherend der Ausgrabung gefundenen Ueberreste von calcinirten Stoffen und den Ueberresten von Garderoben und verkohlsten Brettern.

28. Große Gallerie, in welche das Licht durch Fensfler siel, die nach den beiden durch die große Halle 33 gestrennten Terrassen 34 sehen. Die Gallerie gewährte eisnen angenehmen Spaziergang, wenn das Wetter das Prosmeniren in den äußeren Portico's und auf den Terrassen nicht gestattete.

29, 29. Diese beiden kleinen Gemächer, die sich in die Gallerie öffneten und jeden Falls durch Glas verschlofz sen waren, mögen wahrscheinlich das eine als Bibliotheks das andere als Lese Zimmer gedient haben; indem der Ort, wo Bücher aufbewahrt wurden, gewöhnlich nicht auch der Ort war, wo man dieselben las: es ist klein und bez schränft und blos für die verhältnismäßig geringe Anzahl von Büchern hinreichend, welche eine alte Bibliothek im allgemeinen enthielt, und auch dem wenigen Raume entzsprechend, innerhalb welches eine beträchtliche Anzahl von Paphrus Rollen aufbewahrt werden konnten. Eine an die Wand des einen gemalte Büste bestätigt diese Annahzme, denn es ist bekannt, daß die Alten gern die Porz

A. THE

traits ausgezeichneter Männer vor Augen hatten und vors züglich die von Gelehrten und Philosophen in ihren Bibliostbekzimmern aufzustellen pflegten.

Die Form der Halle 30 entspricht einem Triclinium, und ihre Lage, geschützt gegen die unmittelbare Einwirkung der Sonnenstrahlen, scheint anzudenten, daß sie als Some mer-Triclinium diente. Dessenungeachtet genossen die Bassicht auf eine sich auf die Terrassen öffnende Thur die Aussicht auf Land und Meer.

In dem kleinen Zimmer 31 ist eine vierectige Deff=
nung für die Treppe, welche abwärts zu der mit B bezeichneten Stelle in dem unteren Stockwerk führte. Es ist zu bemerken, daß am Eingange jeder Abtheilung des Gebäudes sich eine Celle (lodge) für einen Sclaven befindet. Dhne Zweisel hatte jede Zimmerfolge ihren besondern Aufseher.

Das Zimmer 10 scheint für den Anfseher des Peris

Das Gemach 15 gehörte dem im Schlafzimmer seinen Posten habenden Sclaven an, der während sein Herr schlief, wachen mußte; eine Bertiefung (Recest) unter der Treppe 35 mar ohne Zweisel der Plat des Atriensis oder Ausses hers über das Atrium, wenn die Halle 8 offen stand, um den Zutritt in das Innere des Hauses zu gestatten; war diese Halle geschlossen, so hatte er seinen Possen im Zimmer 12 welches den Eintritt durch den Gang oder die Fauces beherrschte.

Endlich ift die kleine Loge (lodge) 31 so angebracht, daß sie die Bewachung jeder Communication zwischen dem oberen Stockwerk, wo der Peristyl ist und dem unteren, wo die Zimmer der Familie hauptsächlich gelegen gewesen zu sehn scheinen, gestattete.

32. Ein völlig verfallenes Gemach, dem es schwer

balt, einen Ramen jugutheilen.

33. Großer cygicenischer Defus, ungefähr seche und

dreifig Fuß lang und sechsundzwanzig Fuß breit. Sämmtliche Fenster dieses Zimmers reichten fast bis zum Fußboden berab und verstatteten sowohl die Aussicht auf die Gärten, Terrassen und Geländer als auch die noch weit großartigere und schönere nach der See und dem Besuv.

34. Große Terraffen, die vormals vielleicht mit Gitz terwerf bedeckt maren, und mit den Terraffen über der den Garten umgebenden Gallerie in Berbindung stehen.

35. Treppe, die jum obern Stockwerk führt, wo vielleicht das Gynäceum oder die den Frauen angehörige Limmer-Folge gelegen haben mag. Eine so stille und vom Geräusch der Welt entfernte Lage mar indeß nicht immer im Geschmack der römischen Damen. Cornelius Nepos erzählt uns, daß dieselben meistentheils das erste Stockwerk auf der Borderseite des Hauses einnahmen.

Majois hatte lange die Meinung gehegt, daß hier ein oberes Stockwerk gewesen sehn musse, aber lange Zeit hindurch hatte er die Treppe nicht sinden können. Endlich entdeckte er an dieser Stelle Spuren im Pflaster, welche ihn nicht länger zweiseln ließen, daß sie hier existirt habe, daß sie aber, da sie aus Holz bestand, mit dem übrigen Holzwerk verschwunden sen. Er erkannte die Neigung und Höhe der Stusen und fand, daß sie hoch und schmal geswesen, gleich den steinernen Treppen, die noch jest in dem nehmlichen Hause vorhanden sind.

36. Eine Urt Bestibulum am Gingange des Gebaus bes, für bausliche Berrichtungen bestimmt. Diefer tiefer gelegene Sof enthielt mahrscheinlich die Rüche.

37. Bachaus, Gemächer der Unterbedienten und Sclasten, Ställe und Zubehör. Diese sind vom Hauptgesbäude durch einen mittlern oder kleinern inneren Hof (Mesaulon) abgesondert, um die Gefahr zu vermindern, Falls in der Rüche oder im Bachause Feuer ausgebroschen mare.

Bon der Strafe in den Garten und umgefehrt führten

Wege: auf der einen Seite ber Corridor AA, der hauptsäch= lich für die Sclaven bestimmt war, auf der andern die Treppe B.

CCC. Porticus rings um ben Garten. Die Seite unter dem Saufe und die jur rechten des Plans find voll= fommen erhalten; allein man hat es für nothwendig be= funden, die Terraffe auf letterer Seite burch Inferirung einer modernen Gaule zwischen je zwei der alten zu unter= flügen und zwei maffive Pfeiler unter diejenige Terraffe gu bauen, auf welcher die große chziceuische Salle gelegen ift. Diefer Porticus mar icon becorirt. Wenn wir von einem Theile, den une Dagois gegeben bat, auf bas Bange schließen durfen, so mar das innere Gebalf mit leichtem Schnigwerf und fortlaufenden Muftern verfeben, mabrend fich über jeder Caule ein fleines Gemalbe befand. Das auf feiner Zeichnung ju febende Gemalde ftellt einen mit einer Schlange bavon fliegenben Schman bar. Die Gaulen maren vieredig, der untere Theil mit Blumen von fehr garter Musführung, die fich an Gittern hinaufwanden, bemalt; der: felbe Sinl fommt im Sofe ber Bader vor. Dede des Porticus unter der Terraffe ift in Binficht ihrer Conftruction eine der merfwurdigften Beispiele alter Bauart, welche unfere Beit erreicht haben. Es ift eine plane gemauerte Fläche, die in der Luft bangt, weder durch (durch Wölbung) gestütt noch durch eiferne Rlammern fesigehalten, fondern ihre Existen; einzig und allein dem Anhaften des Mortels, durch den sie an: gekittet ift, verdankend. Sie ift durch falsche oder Schein: Balfen (caissons) von derfelben Construction in Felder getheilt. Das Bange zeichnet fich burch außerordentliche Festigfeit und Saltbarfeit aus.

D. Offne Salle, am Ende bes westlichen Porticus.

E. Springbrunnen, der mahrscheinlich aus der Ci. sierne mit Wasser versorgt murde. Früher mar ein Brunnen 34 auf der Terrasse, durch welchen man Wasser aus

dem Behalter jenes Springbrunnens ziehen konnte, allein er ist, bei Wiederherstellung der Area der Terrasse zerstört worden.

F. F. Berschiedne Stuben, Hallen, Triclinium, worin man auf dem Fußboden die Ueberveste eines Tepzpichs gefunden hat; und andere Gemächer, denen sich nicht leicht eine besondere Bestimmung zutheilen läßt. Sie sind insgesammt auf das eleganteste und ausgesuchteste decorirt; leider aber eilen die darin euthaltnen Gemälde ihrem Bersfall entgegen, mit einer Schnelligkeit, die man nicht ohne Rümmerniß sehen kann. Glücklicherweise hat die Akademie zu Neapel einen mit mancherlei Details gefüllten Paud beraus gegeben, worin die Mehrzahl der Fresco. Gemälte dieser Villa in Rupfer gestochen enhalten ist.

G. Ein Gang, welcher mittelst der Treppe B. jum oberen Geschoß, und mittelst der Treppe H zu den unterirdischen Gallerien führt. Eine ähnliche Treppe H, befindet sich auf der andern Seite des Porticus. Zene Gallerien bilden eine Erypta (Reller) unter dem Porticus, in welche Licht und Luft durch Kaplöcher, in der Höhe des Erds bodens, Eintritt hatten. Krüge (Amphorae), die im Sande an den Mauern siehen, sind noch hier zu sehen, und daher hat man vermuthet, daß diese Erypta als Keller bes nust worden; allein auch sie war grob ausgemalt.

1. Mesaulon oder Sof, welcher die Gefindestuben vom

Saufe trennt.

K. Rleines Bimmer am außerften Ende bes Bartens.

L. Gin Dratorium. Die Nische diente zur Aufnahme einer fleinen Statue.

M. Anftus oder Garten.

N. Piscina mit einem Springbrunnen.

O. Gine mit Gitterwert überdecte Ginfriedigung.

P. Thure, die sich nach dem Lande und der Cee öffnet.

Q. Gine ungefähr funfgebn Suß weite Ginfriedigung,

welche ebenfalls mit einem Gitter überteckt gewesen zu sehn scheint und mabrscheinlich sehr häusig besucht wurde, indem eine prächtige Stufen : Reihe vom obern Garten zu ihr herabführt. Sie sah mit ihrer Borderseite nach Susten und muß eine entzückende Winterpromenade abgegeben haben.

Wir fügen von dieser herrlichen Billa so wie sie jett existirt, eine allgemeine Unsicht bei, dieselbe ist von der Oberstäche des Bodens hinter dem Garten=Porticus entzlehnt. (S. Ansicht der Billa, des Arrins, Diomedes dem Titel gegenüber). Die einzelnen Theile bedürfen nach den ausführlichen, bereits darüber gegebenen Beschreibungen nur wenige Erläuterung.

Der Bogen jur Linken ist das Ende der offnen Halle D, über dem Porticus; auf jeder Seite erscheinen die Terrassen 34, 31, und in der Mitte sieht man die lleberreste der chzicenischen Halle. Darunter, in der Höhe des Porticus, sind die verschiedenen, mit F. bezeichneten Zimmer, wahrscheinlich der vorzüglichste Sommer: Aufenthalt der Familie, wozu sie sich wegen ihrer erfrischenden Kühle besoubers eigneten. Ihre Decken bestehen größtentheils in halbeteisförmigen reichgemalten Wölbungen, die um so größerten Werth für den Alterthumsforscher haben, da nur noch wenige antise Decken vorhanden sind.

Wir würden uns ohne Zeichnungen, die wir nicht liefern können, vergeblich abmühen, die complicirten Gegensfände, die vielkältig verschlungenen und verschiedenartigen Muster zu schildern, womit die fruchtbare Phantasie des Arabesken. Malers sowohl Wände als Decken geschmückt hat; übrigens würden blose Zeichnungen nicht einmal hinzreichen, es bedürfte colorirter Abbildungen um eine einis germaßen genügende Borstellung von dem Effect dieser Berzierungen zu erhalten. Das von Donaldson herausgezgebene Prachtwerk über Pompeji enthält mehrere aus diessen Zimmern entnommene Gegenstände, einige davon cos

lorit, nebst acht Mosaiken, einige von sehr complicirtem und alle von elegantem Entwurf; auf dieses und ähnliche Werke muffen wir den Lefer zur ferneren Befriedigung seis

ner Bigbegierbe vermeifen.

So beschaffen war diese Billa, worin ber Gigner ohne Zweifel feinen Stoly und fein Bergnugen fuchte, mofern man nach ben Roften urtheilen darf, die mit nicht sparfamer Sand ju ihrer Musschmudung verwendet worden find; und fonnte man annehmen, daß derfelbe nur eini= germaßen von dem, was jest auf der Erde vorgebt, un= terrichtet fen; fo wurde fein Stoly in der Berühmtheit, die ihr bei ber Nachwelt ju Theil geworden ift, einigen Erfat dafür finden, daß er diefem entjudenden Aufenthalt fo schnell entruckt worden ift. Allein fein Geschmad und Reichthum haben nichts für die Berewigung feines Namens gethan, benn auch nicht eine Spur ift vorhanden, welche verriethe, welcher Person oder welcher Familie diese Billa Cie wird allerdings gewöhnlich die Billa des Marcus Urrius Diomedes genannt, ein Rame, ber fich auf ein gleichzeitig entbedtes, ihr gegenüberbefindliches, biefen Namen tragendes Grabmahl gründet. Rein ande= res Grab mar bamals in gleicher Rabe von derfelben auf. gefunden worden, und biefes Busammentreffen ber Lage veranlagte ben Schluß, bag jenes Grabmal bas Familien= Grab gewesen sen, welches ju der Billa gehört habe, und daß mithin als ihr Befiger der genannte Urrius Diomedes gelten fonne. Diese Bermuthung beruhte gleich anfangs auf fandigem Grunde, der feitdem durch die Entdedung gablreicher, ber Billa fast gleich nahe liegender Grabstätten völlig nachgegeben bat. Alles, mas mir von ihrem Gigen= tbumer oder deffen Familie miffen, lagt fich in einem Sat jufammenfaffen , ter, fo fury er ift, unfere unmaß= gebliche Meinung ausdrückt; nämlich: ihr Leben mar ein Leben reich an Genuffen und elegantem Lugus, in= mitten welcher fie durch die Schreden eines feltenen, un.

ter langfamen Dahinschmachten erfolgenden Todes überrascht murben.

Als der Befuv die erften Beichen von bem nahenden Sturme gab, war bie Luft fill, wie wir aus der Schilderung bes jungeren Plinius wiffen, und der Rauch des Berges flieg gerade empor, bis ibn die Atmofphäre nicht weiter binaufzutragen vermochte, und verbreitete fich bann gleich eis nem Balbachin nach allen Seiten bin, mas ben genannten Schriftfteller veranlafite, ibn mit einer Tanne ju vergleichen. Rach diesem eroob fich ein Wind von Westen, welcher ber Fahrt bes alteren Plinius von Difenum nach Stabias gunftig mar, aber die Rudfehr biefes berühmten Dannes verhinderte. Um folgenden Morgen drebte fich der Wind etwas nach Morden, wie aus den Worten des jungern Plis nius hervorgeht, welcher fagt: eine Bolfe schien sich auf die Erde herabzusenken, die See zu bedecken und die In-fel Capreae dem Blick zu entziehen. Dio Caffius fagt, die Afche habe sich bis nach Leghpten verbreitet, und in der That murbe eine in sudofilicher Richtung vom Befur aus gezogene Linie an Pompeji vorbeigeben und Mes ghpten Schneiben.

Es war jedenfalls, als der Fenerhagel am dicksten auf Pompejt herabsiel, Tagesanbruch am zweiten Morgen, und wer irgend der erstickenden Luft und der glühenden Asche, die alles umgaben, so lange widerstanden hatte, dessen

Glend erreichte gewiß ju diefer Beit fein Enbe.

Die Billa, wovon wir sprechen, lag genau zwischen ber Stadt und dem Berge und muß die ersten, und wenn es da, wo Alles ohne Unterschied umfam, Grade des Eleuds gab, die schlimmsten Wirkungen jenes surchtbaren Ereignisses erfahren haben. Furchtbar und schrecklich erscheint eine solche Heimsuchung in unserer Zeit, selbst denen, die sich sehnen, einen Ausbruch des Besuvs zu sehen, gleichsam als gälte es eine Gemälde: Gallerie oder eine Oper: um wie vieles schrecklicher mußte sie, von der Gewisheit nahe

bevorstehenden Todes begleitet, für diejenigen sehn, die weber Geschichte noch Erfahrung mit dem furchtbarsten Phäsnomen, welches die Natur darbietet, vertraut gemacht hatzte. Ju diesen gefahrvollen Augenblicken, oder möglicher Weise schon vorher, überwog die Liebe zum Leben die Gefühle der Zärtlichkeit und Geselligkeit des Hausbessipers. Er sich, eine zahlreiche Familie und eine junge und schone Tochter zurücklassend und nahm seinen Weg, bes laden mit seinem kosibarsten beweglichen Besitzthum, in Begleistung nur eines einzigen Sclavens, nach dem Meere, welches

er nie lebendig erreichte.

Seine Tochter, zwei Rinder und andere Glieder feisner Familie und feines Saushaltes suchten Rettung in ben unterirdischen Gewölben, die fie, nebst den bereits dafelbft vorräthigen Weinfrugen und ben Borratben, die fie mit fich binab nahmen, mahrscheinlich für binreichend hielten, ihnen Schut gegen ein liebel ju gemahren, deffen gangen Umfang fie nicht ahnen fonnten. Bergebliche Soffnung! baffelbe Geschick erreichte alle auf verschiednen Wegen. Die ftarten Gewölbe und die fleinen Deffnungen jur Ginlaffung des Tagelichts schütten sie allerdings gegen die hinabfallen= de Afche; aber bie Sige, binreichend, Solg ju verfohlen und die feineren Theile ber Afche, ju verflüchtigen, fonnte burch bergleichen Mittel nicht ausgeschloffen werden. Die Lebens: luft murbe in einen diden mit brennend beißem Afchenstaube geschwängerten Schwefeldampf verwandelt. In ihrer Bergweiflung, nach dem reinen Ddem des himmels verlans gend, fturgten fie ber bereits burch Schladen und Erummer verfperrten Thure ju und endeten unter Qualen, bei benen die Phantasie nicht gern weilen mag.

Der Lefer dürfte vielleicht meinen, daß das eben Mitgetheilte sich recht gut für den Schluß eines Romans eigne, allein wozu dergleichen sentimentale Geschichten erfinden,
um damit in einem ernsten historischen Bericht zu figuriren? Es ist ein merkwürdiges Beispiel, ja vielleicht unter

allen, die bisher vorgekommen, bas stärkste von dem eigensthümlichen Interesse, welches die zu Pompeji gemachten Entdeckungen für uns besitzen, insofern sie uns in die Wohnungen za selbst zu den Personen einer längst verscholstenen Beit führen, und weil jeder Umstand obiger Erzählung durch Beweise, die sich der Unumstößlichkeit nähern, bes stätigt werden kann.

Reben der auf dem Plan mit P. bezeichneten Garten Thur, sind zwei Scelette gefunden worden, wovon
eins, der Bermuthung nach, das des Herrn, in der Hand
den Schlüssel zu jener Thur hielt und neben sich ungefähr
hundert silberne und hundert goldene Münzen liegen hatte;
das andere, neben einigen silbernen Basen ausgestreckt liegend, gehörte jeden Falls einem, mit deren Fortschaffung
beauftragten Sclaven an.

Als die Gewolbe unter bem Bimmer D. am Sufe ber Treppe H. entdedt murben, fand man die über einander geffürzten Scelette von fiebzehn Perfonen, Die fiebzehn Jahrhunderte bindurch, feitdem fie bem Tode in Die Urme gefunten, unbeweglich bier gelegen hatten. Sie maren mehrere Fuß boch mit außerordentlich feiner Afche bededt, Die offenbar nur langfam durch die Luftlocher eingebrun= gen und fpater burch Tenchtigfeit verdichtet worden mar. Die dergestalt gebildete Gubstang gleicht dem Cande, def= fen fich Metallgießer ju Formen bedienen; aber fie-ift noch garter und nahm vollfommene Gindrude von jedem Wegen: fiande, worauf fie lag, in fich auf. Unglüdlicher Weife erfannte man diefe Gigenschaft nicht eber, ale bie es ju fpat und weiter nichts mehr übrig mar, als der Raden und die Bruft eines Mad: chens, welche außerordentlich fcon geformt fein follen. Go genau ift der Eindruck, daß man fogar bas Gemebe des Gemandes, was fie trug, erfennen fann, biefes verrath burch feine außerordentliche Reinheit offenbar, daß die Tragerin feine Sclavin war, und fann fur jenen feinen Stoff (Bauge) gehalten merben, ben Geneca gewobene Luft neunt. Un

andern Bruchstücken ist der Eindruck von Juwelen und Gesichmeide für Nacken und Arme, deutlich wahrzunehmen, und zeigt, daß verschiedene Glieder der Familie hier ihren Tod fanden.

Die Juwelen selbst wurden neben ihnen gefunden undenthalten: in Gold zwei Halsbänder, wovon das eine mit blauen Steinen besetzt ist, und vier Ringe mit geschnittes nen Gemmen. Zwei von den Sceletten gehören Rindern an, und einige Loken ihres blonden Haars waren noch vorhanden; die meisten übrigen Scelette wurden für weibliche erfannt. Zedes Geschlicht handelte wahrscheinlich seis nem Charafter gemäß, die Männer suchten, im Vertrauen auf ihre Stärke, zu entkommen; die Frauen erwarteten mit Geduld den Ausgang einer Gesahr, welcher ihre eigs nen Anstrengungen sie nicht entreißen konnten.

In demselben Gewölbe sind bronzene Candelaber und andre Artisel, Juwelen und Münzen gefunden worden; desgleichen stieß man auf Krüge, Amphorae, die reihens weise an der Mauer lehnten, und in deren einigen der durch die Länge der Zeit hart gewordene Juhalt noch vorshanden war. Archäologen, wie man sagt, wollen in diez ser Substanz sogar die Blume des reichen, starken Weisnes, der die Nachbarschast des Besuts so berühmt machte, erkennen.

enheit nicht wenig gefreut haben. Einige fanden Todtenstirnen und Gefäße mit Füssigkeiten, welche die Zeit in Gellees (jellies) verwans delt hat. Denn außer ihren Thränenstaschen stellten die Alten in ihz ren Beinhäusern schöne Lampen und mit Del und aromatischen Flüssigkeiten gefüllte Gefäße auf. Und einige von letzteren enthalten noch letzt einen weinigen Geschmack und Geist in sich, und die, welche daz von gekostet, haben es dem Gammen der Alten weit zuvor gethan. Es sind Weine, nicht zu schäßen nach den Jahren periodischer Magiskratspersonen, sondern nach großen Conjuncturen und den verhängznisvollen Perioden von Königreichen. Der Rebensaft von consularisschem Datum ist im Vergleich mit ihnen blos roh, und Opimischer Wein (unter dem Consul Opimischer) blos Most zu neumen.

Außer dem innern Garten, innerhalb des Portiscus, muß hier noch ein andrer Garten auf der südlichen Seite des Hauses gewesen sehn. Die Passage vom Perissyl, 7, die Lage der elliptischen Stube, 16, und das Gesländer, Q, mit seinen breiten Stufen, lassen keinen Zweissel hierüber zurück. Es ist in einem deutschen periodischen Werfe behauptet worden, daß man Spuren des Pflugsschaars in den an diese Billa stoßenden Feldern gefunden habe. Dies ist die einzige Auctorität, welche wir für die Annahme besten, daß der Prozes der Ausgrabung sich über das Haus selbst erstreckt habe.

Der Garten ist nach Suden zu, so weit unfre Nachrichten reichen, noch nicht von den darüber liegenden Mass
seu entblößt worden; auch ist es nicht wahrscheinlich, daß
er Gegenstände von hinlänglicher Wichtigseit enthalte, um
die Mühe und Arbeit, die seine Eröffnung kosten würde,
zu vergelten. Unsere beschränkte Kenntniß von antiker Gartenbaufunst dürste daher wahrscheinlicher Weise durch Pompesi nicht vermehrt werden; denn die fleinen Blumengärts
chen, die an die Säuser in der Stadt stoßen, können auser einer Fontaine oder einem Sommer-Triclinium nichts
Wemerkenswerthes enthalten.

Wir haben indeß dem Leser bereits eine Borftellung von dem Garten einer römischen Billa gegeben, indem wir ihn mit dem tuscischen Landhause des jüngeren Pliznius, so wie es von diesem selbst in einem seiner Briefe geschildert worden ist, bekannt gemacht; und da wir nicht angeben können, was an der fraglichen Stelle gewessen, so mussen wir ihn, damit er sich einen ungefähren Begriff von dem nicht ausgegrabenen Garten bilden könne, nochmals auf diese Schilderung, die einzige der Art, welche bis auf uns gekommen ist, verweisen.

Zwischen der Billa des Arrius Diomedes und der Stadt liegt noch eine andere, die im Jahre 1764 ausgegraben, und nachdem man die darin gefundenen werth.

vollen Dinge fortgeschafft hatte, wieder zugefüllt worden ist; dem zu jener Zeit allgemein üblichen Berfahren gemäß, um die Landeigenthümer nicht durch Berlust von Grund und Boden in Nachtheil zu bringen. Berschiedene treffliche Mosaifen und einige Freskogemälde waren die Ausbeute davon. Wir sinden die berühmten Gemälde der acht Tänsgerinnen, der vier Centauren. Gruppen und der Funamitbuli oder Seiltänzer, welche ein Speisezimmer zierten, unerwähnt.

Aus derselben wurden ferner die beiden Mosaifen genommen, worauf der Name Dioscorides von Samos zu lesen ist. Beide stellen comische Scenen dar, und
verdienen, nach Winkelmann, den Borzug selbst vor
den berühmten Tauben, ebenfalls einem alterömischen musswischen Kunstwerke, welches bisher in so hohem Anschn

gestanden bat.

In ihrer allgemeinen Unordnung gleicht diese Billa der so eben beschriebenen; allein sie ist nach einem noch größern Maaßsabe erbaut und gehörte, der Reichheit ihrer Decorationen nach zu schließen, offenbar einer der angesezbensten Personen des Ottes an. Sie wird gewöhnlich die Billa des Cicero genannt, der allerdings ein Haus in der Nähe von Pompeji besaß, wovon in den Briefen des berühmten Redners häusig Erwähnung geschieht; allein es ist durchaus sein Beweis für die Identität dieses Hauses mit jener Billa vorhanden.

Die Fronte nach der Strafe nehmen eine Reihe Rram:

laben ein, mit einer Urfade davor.

Un dem Ende junähst der Stadt befindet sich ein Behälter jur Ansammlung von Regenwasser für den Haussbedarf. Zunächst diesem Behälter ist der Eingang, von welchem ein langer Gang oder Borhof (Vestibulum), mit zahlreichen Gemächern auf jeder Seite, die als Ställe oder Gesindestuben gedient haben sollen, in das korinthische Atrium führte. Zenseits dieses und um dasselbe herum wa-

ren gablreiche Zimmer fur die Familie, Gallerien und Ter-

In einer geringeren Höhe ift ein bedeckter Portieus, der in seiner Aulage dem der vorstädtisten Billa gleicht und ziemlich dieselbe Ausdehnung wie diese hat. Neben dem Porticus war eine Terrasse gebildet, die noch existirt und eine schöne Aussicht auf See und Land darbietet. Der Hof innerhalb desselben war ein Anstus oder Garten.

Zwischen dem Porticus und der Strafe ift ein anbrer großer Hof von unregelmäßiger Gestalt, der mehrere
große gemauerte Basins enthält. Die Nachrichten, die sich
über dieses Saus erhalten haben, sind sehr dürftig, woran seine frühzeitige Wiederzufüllung Schuld ist.

S. Fig. 126. Brongenes Gefäß, welches in

tiefer Billa gefunden worden ift.

Fig:126.



Fig.127.



## Capitel XII.

#### Gräber.

Bevor wir unsere Beschreibung der Gräber beginnen, welche sich am Wege hinziehen, wenn der Besuchende von Neapel herkommt, und ihn auf die Todtenstille vorzubereisten scheinen, die in der lange verschüttet gewesenen Stadt herrscht, und wegen ihres Contrastes mit dem heitern und sestlichen Style in den Berzierungen, durch den sich die ihn umgebenden Ueberreste immer noch auszeichnen, um so mehr auffällt, ist es unsere Absicht, so wie wir es bereits in andern Källen gethan haben, über den Gegenstand, worden, zum Besten derzenigen unter unsern Lesern, die mit den Formen der römischen Leichenbegängnisse, Trauerseierzlichseiten u. s. w. nicht vertraut sind, einige allgemeine Bemerkungen vorauszuschicken.

Wie groß, bis jur Abgeschmacktheit groß auch immer bas Gewicht sehn mag, welches Mangel an Bildung oder frommer Wahn auf eine gehörige Ausübung von Begrabnißceremonien in der gegenwärtigen Zeit legen, so erscheint es doch im Bergleich mit der Bedeutsamkeit der Leichenfeierlichkeiten in den Augen nicht nur der Römer, sondern auch andrer Nationen des Alterthums, deren Sitten uns jedoch hier nichts angehen, nur unbedeutend.

Die Römer hatten in der That guten Grund zu dies ser ängstlichen Sorgsamseit, denn sie glaubten, gemeinsschaftlich mit den Griechen, daß wenn der Körper der Bersstorbnen unbeerdigt bliebe, die Seele hundert Jahre hinsdurch diesseits des Sthr einsam und in Berzweislung umsberwandele, unvermögend, Zulaß zu ihrem endlichen Ruhesplaze, entweder zu den Seligen oder Berworsenen, zu erslangen.

Wenn daher Jemand auf der See oder anders wo unter solchen Umständen ums Leben kam, daß man seinen Leichnam nicht finden konnte, so wurde von seinen überlebenden Freunden ein Cenotaph oder leeres Grab errichtet, welches eben so gut als Paß zu seiner lleberfahrt über die singischen Wellen galt, als wenn sein Körper versbrannt oder der Erde unter den gehörigen Ceremonien übersäehen worden wäre.

Daher war es eine religibse, nicht leicht zu vernachs lässügende Pflicht, über jeden unbeerdigten Leichnam, ben man eiwa liegen sah, Erde zu streuen, denn selbst ein so leichtes Begräbnis, wie dieses, wurde für hinreichend ersachtet, die Scrupel der unterirdischen Götter zu beschwichstigen. Die Leser, welche lateinisch verstehen und von diessem Aberglauben nichts wissen, verweisen wir auf das sechste Buch, B. 322, von Birgil's Meneide und auf eine merkwürdige Horazische Ode, die 28ste im ersten Buche, welche vom Anfange die zu Ende diesem Gegenstande gewidmet ist. Leichenbegängnisse waren mithin eine Sache von beträchtlicher Wichtigkeit.

Beim Berannahen des Todes neigten fich die nachs ften Berwandten über den Sterbenden, bestrebt, feinen lete ten Athemjug einzuziehen, in dem narrischen Wahn, daß die anima, das Lebensprincip, in diesem Augenblicke und auf diesem Wege aus dem Körper entweiche. Daher die Redensarten: animam in primo ore tenere, spiritum excipere u. dgl. m. Es ist hierbei hemerkenswerth, wie lange eine einmal gebräuchlich gewordene Ausdrucksform sich erhält. Noch jest, nach Berlauf von achtsehnhundert Jaheren, bedienen wir uns der Redensart: den letzten Athematug eines sterbenden Freundes auffangen, als wenn wir wirklich meinten, was wir sagen.

Nach eingetretenem Tode wurde der Körper von bestimmten Leuten, pollinctores genannt, gemaschen und eingesalbt; hierauf in den besten Kleidern, die der Stersbende früher getragen, auf einer Bahre ausgestellt, mit den Füßen der Thür zugekehrt, um sein bevorstehendes Scheisden sinnbildlich zu bezeichnen. Die Bahre wurde öfter mit Blättern und Blumen bedeckt, ein einfacher und rührenster Liebeszoll, der vom Herzen kommt und zum Herzen spricht, und sich daber in jedem Zeitalter und überall beshauptet hat, unangetastet durch die beständigen Beränderungen und blos willkührlichen und conventionellen Sitten und Gebräuche.

In Roms früheren Perioden scheinen die Begräbnis, und Berbrennungsceremonien ohne Unterschied gebräuchlich gewesen zu sehn. Später scheinen die ernern (der Grund ist nicht recht flar) vorgeherrscht zu haben, und zwar bis zum Ende des siebenten Jahrhunderts, von Erbauung der Stade an gerechnet; und Sylla soll der erste von den patricisschen Corneliern gewesen sehn, welcher nach seinem Tode verbrannt wurde.

Bon nun an murden alle Leichname den Flammen übergeben, bis zur Einführung des Christenthums, wo die alte Sitte wieder auffam, indem sich die Kirchenväter dem Berbrennen der Todten nachdrücklich widersetzten, mahrscheinslich wegen der innigen Berbindung dieser Ceremonie mit heidnischen Ansichten und Aberglauben.



1

Sieben Tage, wie wir lesen, vergingen zwischen tem Tode und dem Leichenbegängnisse "), am achten wurde der Leichnam den Flammen übergeben, und den neunten senkte man die Asche in das Grab. Dies bezieht sich indes wahrsscheinlich blos auf die Leichenbegängnisse der Bornehmen, welsche großen Glanz und weitläusige Borbereitungen erforderten, und vorzüglich auf jene öffentlichen Leichenbegängnisse (funera indicativa), wozu das ganze Bolk durch Ausruser eingeladen wurde, und deren Feierlichkeiten oft mit Fechtersspielen und einem großen Leichenmahle endeten. Wir wolsten jedoch keinesweges von dem Gepränge reden, mit welschem Roms vornehmste Bürger zur Rube bestattet wurden: es ist für unsern Zweck hinreichend, die Gebräuche des Privatlebens zu erläutern, welchen die Gräberstraße ihren Urssprung und ihr Interesse verdankt.

In deu älteren Zeiten wurden die Leichenbegängnisse des Nachts gefeiert, weil der Tag für die religiösen Gesbräuche bestimmt war, und es galt für die Priester und Alles, was mit der Verehrung der Götter der Oberwelt in Verbindung stand, als Besudelung und Entweihung, irsgend einen auf den Tod bezüglichen oder damit verknüpften Gegenstand nur zu sehen, geschweige denn zu berühren.

Bon dieser nächtlichen Feier schreiben sich manche, die Leichenbegängnisse der alten Römer betreffende Ausdrücke ber. Diejenigen, welche die Bahre trugen, hießen Bespestones, daher der Name Bespillones (Todtengräber) von vespera, der Abend, und selbst das Wort sunus leiten Grammatiker a sunulibus, von den mit Wachs oder Talg siberzognen Strick: (Seil)= Fackeln her, deren man sich noch lange nach dem Aushören der Nothwendigkeit für ihren Gebrauch bediente. Dieses weit über zwei tausend Jahr alte Ber-



<sup>\*)</sup> Cic. Legy. II. 22.

pum Martis faces. — Ann. III. 4.

fahren ift noch jest unter ben Ratholifen siblich, nebst manchen andern Gebräuchen, die sich aus jener Zeit herschreiben. Der heilige Chrysostomus sagt uns sogar mit deutlichen Worten, daß es nicht von neuerem Datum seh, und giebt zugleich einen schönen Grund für seine Beischehaltung an: "Sagt mir," lauten seine Worte, "mas bescheltet dieser Fackelglang? Nicht mahr, wir begleiten frohe lockend und feierlich die Todten auf ihrem Wege, so wie wir Männer geleiten, die ihren Kampf gefämpft")."

Der Leichnam wurde auf eine Ganfte (lectica) ober Bahre (sandapila) - erstrer bedienten sich die Reichen, lettrer die Urmen - gelegt und unter Borangieben von Mufifanten (siticines) und Sangerinnen (praesicae), die bas Leichenlieb (nenia) fangen, hinausgetragen. Diefen gemietheten Begleitern, deren geräuschvolle Rlagen fo acht und aufrichtig waren, ale der flumme Schmerg unfrer fill= schweigend einhers breitenden, folgten, wenn ber Berftorbene von edler Abfunft mar, oder fich burch große Thaten ausgezeichnet batte, gablreiche Riffen, worauf die Familien= Portraits feiner Uhnen lagen, und zwar jedes besonders, um die Lange seines Stammbaums besto anschaulicher ju machen; die Bilder berjenigen Rationen, die er befiegt, berjenigen Statte, Die er erobert batte; Die Beute, welche er bem Teinde abgenommen; tie Abzeichen der obrigfeitlis chen Memter, Die er begleitet batte; befanden fich unter ben lettern die Fasces (Ruthenbundel, Abjeichen der confula: rischen Gewalt), so murden sie verfehrt getragen. auf famen die Sclaven, die er emancipirt (denen er die Freiheit geschenkt) hatte (und oft emancipirte ein Berr, mit einem Sinblid auf biefen Pomp nach feinem Tobe.

<sup>°)</sup> είπε μοι — τι βούλονται αδ λάμπαδες αδ φαιδραδ; οίκ ως άθλητας αύτους (τους τεθνηκότας) προπέμπομεν; Chrysost, Hom. IV, ad Heb.

eine große Angahl feiner Sclaven), welche jum Zeichen the

rer Freilaffung (munumissio) Bute trugen.

Her, verschwenderisch in Meußerung ihres Schmerzes, so weit als dieser durch Weinen, lautes Heulen, Zerschlagen der Brust und Wangen und Ausraufung des Haares, welches dem Berstorbenen als letter Liebeszell auf die Brust gelegt wurde, um mit ihm verzehrt zu werden ', sich an den Tag legen läßt. Das Scheeren des Hauptes war ebenfalls ein Zeichen der Trauer. Es ist eine sonderbare ilmstehrung der gewöhnlichen Lebenssitten, daß die Sohne des Berstorbenen mit bedecktem, die Töchter mit blossem Haupte trauerten.

Unter dieser Begleitung ward der entseelte Körper nach dem Begräbnisplate getragen; der Zug ging gewöhnlich über das Forum, wo, wenn der Entseelte eine Person von hohem Range gewesen war, von den Rostris (Redonerbühne) zu seiner Berherrlichung eine Leichenrede gehalten wurde.

Der Begräbnisplatz lag fast immer außerhalb ben Stadt. Die Gesetze der zwölf Tafeln enthielten das Berbot, daß Niemand in der Stadt selbst begraben oder verbrannt werden sollte; und als dieses heilsame Geset in Berfall gerieth, wurde es von Zeit zu Zeit erneuert und eingeschärft. Die Gründe für seine Ertheilung waren von zweisacher Art: nämlich religiöse und bürgerliche. Unter die erstern gehört der bereits für einen andern Gebrauch anges

Seneça spielt auf diesen Gebrauch an:
Placemus umbras; capitis exuvia cape,
Laceraeque frontis accipe abscissam comam.

Phaedra. Act. I. Sc. 1.

führte Grund, daß icon ber blofe Unblid von Dingen, tie mit dem Tode in Berbindung fanden, Alles, mas den Gottern ber Dberwelt geweiht mar, verunreinigte. Die Scrupel in diefer Sinficht gingen fo weit, daß der Priefter des Jupiter (Flamen Dialis) nicht einmal einen Ort, wo fich ein Grab befand, betreten, oder ben Schall der Trauers floten vernehmen burfte, ja, feiner Gattin, ber Flaminica, war fogar verwehrt, Schube von der Sant eines Dofen au tragen, der eines natürlichen Todes gestorben mar, weil Alles, mas von freien Studen (auf dem gewöhnlichen Bege) ter Ratur feinen Tribut gezollt hatte, von schlechter Bors

bedeutung (omen ")) mar.

Ueberdies mar es für Jedermann ohne Unterschied ein unbewußter Weise auf ein Grab ju ftoffen. Gin andrer Grund mar, bag bas Gemeinmefen nicht burch Privatrechte Abbruch erleiden follte, weil fein Grab, menn es einmal errichtet, ohne Frevel am Beiligen, außer vom Staate bei binreichender Urfache 00), wieder entfernt mer-Die das Wohl ber Burger betreffenden ben fonnte. Gründe find in den schädlichen Ausdunftungen großer Begrabnifplate und in der Kenergefahr burch große Scheiter= haufen in der Dabe von Saufern ju suchen. Man darf indeß feineswegs glauben, daß es feine Graber innerbalb ber Ctadt gegeben. Ginige icheinen durch die allmälige Ermeiterung der Mauern in diefelbe eingeschloffen worden ju fenn; andre murden in jenen Bwifchenperioden errichtet, in welchen das Gefet der zwolf Tafeln, wie bereits er= mahnt worden, in Berfall gerieth; auch icheinen diefe Gra= ber unangetaftet und auch ihr Inhalt ungestört an Ort und Stelle geblieben ju fenn. Co batten die Claudier und

<sup>\*)</sup> Quoniam sua morte extineta omnia funesta sunt. - Fest. Vol. II.

<sup>\*\*)</sup> Damit es mit Genehmigung ber religiöfen Auctoritäten geichehe, wie wir vom Cicero erfahren: "Statuit collegium loeum publicum non potuisse privata religione olligari. - Leg. II. 23.

Ciucianer (zwei machtige Familien) ihre Graber in Rom

felbit, und zwar die erfteren unter dem Capitolium.

War die Familie von hinreichender Bedeutung"), um ein Erbbegräbniß zu haben, so wurde der Entseelte in dies ses gelegt; hatte er kein solches, mar er aber reich, so ers baute er sich gewöhnlich bei Lebzeiten auf seinem Besitzthume ein Grabmal, oder kaufte ein Stück Boden zu dies sem Behufe. Wo möglich ward das Grab siets nahe an der Straße errichtet. Daber die gewöhnliche Inschrift: Siste viutor (steh' Wandrer), die noch heut zu Tage so häusig gebraucht wird.

Für die Armen gab es öffentliche Begräbnifpläte, puticuli genannt, a puteis, das ift, den bereits zur Auf-

nahme der Leichname fertigen Gruben.

Gin solcher Plat war der am Esquilinischen Thore, ben Augustus dem Mäcenas jur Anlegung von Gar-

ten gab oo).

Deffentliche Grabstätten wurden auch vom Staate ausgezeichneten Männern zugestanden; eine Ehre, die in früsteren Zeiten nur Wenigen zu Theil ward \*\* Dergleichen Pläte erhielten die zu Ehrenden gewöhnlich auf dem Campus Martius, wo gesetzlich keiner ohne ein Decret des Seznats beerdigt werden konnte.

Es geht aus den in der Gräber-Straße von Pom-

e) Suet. Tiber. Es gab Gräber, gewissen vornehmen Geschleche tern angehörig, in denen Niemand, außer den Gliedern jener Gesschlechter, die daher auch an denselben heiligen Gebränchen Theil hatsten, begraben werden konnte. Tauta religio est sepulcrorum, ut extra sacra et gentem inferri fas negent esse. — Cic. leg. 11. 22.

Nunc licet Esquiliis habitare salubribus, atque Aggere in aprico spatiari; quo modo tristes Albis informem spectabant ossibus humum.

Hor. Sat. I. VIII. 14.

\*\*\* Majores nostri statuas multis decreveruut, sepulcra paucis. — Cic. 1 hilpp. IX.

der ganze Grund und Boden, worauf die Gräber erbant find, öffentliches Eigenthum, oder Eigenthum der Corporation war, wie wir sagen würden, und daß manche Grabstellen, vielleicht auch alle, entweder erfauft, oder von den Decurionen oder einem Municipal-Senate aus Dankbarkeit für erhaltene Gefälligkeiten zugestanden waren.

Bisweilen wurde der Körper da, wo er zur Erde bestattet werden sollte, verbrannt; waren dergestalt Scheiter: haufen und Grab vereinigt, so hieß eine solche Stelle bustum '); bisweilen war das Grab von der Brandstätte ent=

entfernt, die dann ustrina genannt murde "").

Die Worte bustum und sepulcrum, wiewohl sie bisweilen flüchtiger Weise als Synonyme gebraucht werden, sind dieses doch keinesweges, indem das zweite in ersterem wohl mit inbegriffen ist, aber keineswegs das lettere in sich schließt.

Der Scheiterhaufen mußte, laut Berordnung, aus rohem, von der Urt nicht behauenem und geglättetem Holze errichtet werden. Pech wurde hinzugefügt, um das Berebrennen zu beschleunigen, und Eppressen darauf geworfen, weil ihr aromatischer Geruch dazu diente, den Gestauf der brennenden Körper einzuhüllen.

Die Scheiterhaufen der Bornehmen waren von ungesteurer Größe und prächtig geschmückt; und alle Classen scheinen in dieser Hinsicht ihrer Eitelkeit, so weit es nur immer in ihren Kräften stand, gefröhnt zu haben, so daß ein kleiner und von wenigen Personen umgebener Scheisterhaufen als das Zeichen eines unbedeutenden und freundslosen Menschen erwähnt wird.

Der Körper murde nun auf der Bahre oder in der Sänfte auf den Scheiterhaufen gesett; der nachste gegen.

. ) Ventus.

<sup>\*)</sup> Die Bedeutung des Wortes bustum läßt fich in seiner Ableistung von buro auffinden, der ursprünglichen Form von uro, brensen, wie 1. B. in comburo.

martige Berwandte öffnete alsdann feine Augen, die er pflichtmäßiger Weise von dem ersten Augenblicke nach dem Berscheiden des zu Grabe zu Bestattenden die dahin hatte verschlossen halten mussen, und zündete den Holzstoß mit abgewandtem Gesichte an, zum Zeichen, daß er diesen Dieust ungern und nur durch die Nothwendigkeit bestimmt verrichte. Während das Feuer loderte, wurden verschiedene Opfer in die Flammen geworfen. Man glaubte, daß die Manen Blut liebten, daher wurden Thiere, besonders solsche, die der Berstorbene bei Lebzeiten gern gehabt hatte, getödtet und auf den Scheiterhausen geschlendert, z. B. Pferde, Hunde und Tauben, außer den gewöhnlichen Opferthieren, nämlich Schasen und Rindern. Menschliche Wessen, insbesondere Kriegsgefangene, wurden bisweilen gestödtet, jedoch nicht in den letztern Zeiten der Republik.

Die tofibarften Kleider und Baffen des Berfiorbenen, vorzüglich im Rriege erbeutete Trophaen, wurden ebenfalls ibm qu Ghren den Flammen übergeben, die man übrigens mit ben fonlichsten Delen und Gummen des Orients nahrte.

War der Körper zu Afche verbrannt, so murde diese mit Wein getrantt und vom nachften Berwandten gesammelt; worauf er, war sein Schwerz mahr und nicht ere heuchelt, dieselbe wiederum mit Thranen benetzte, wo nicht, so verrichteten Wein oder wohlriechende Salben deuselben Dienst. Die ganze Ceremonie schildert Tibull in folgenden wenigen Bersen:

Darum werd' ich nun bald jum burren Schatten, und wirst bu Schwarze Aiche wohl bald beden mein weißes Gebein, Dann mag kommen, mit ungeschmüdtem fliegenden Haare, Kommen Reara, und bang weinen am Hotzstoß mir nach, Kommen mag sie, vom Schmerz der trenen Mutter begleitet; Diese beweine ben Sohn, jene den Gatten in mir! Haben sie dann sich begossen die trenen Hande, das lette Lebewohl nun dem Geist ibres Erdlaften gesagt — Ach! so mögen, geschürzt im schwarzen Gewande, die weißen Beine sie sammein, vom Leid nur noch den einzigen Rest:

Mögen den traurigen Rest mit bejahrtem Weine besprengen, Mögen gießen auf ihn lautere gläuzende Milch, Daun ihn, also beneht, in Leinwandtüchern bewahren, Endlich, getrocknet, hineinsehen ins marmorne Grab. Dort mit Balsam, wie er vom reichen Panchaja und vom Fruchtbar'n Assprien und östlichen Araber konunt. Und mit Thränen, die mir geweint sind, noch einmal befeuchten. Also, bin ich einst Stand, wünsch' ich begraben zu seyn. Aber warum ich starb, das lehr' ein Marmor ").

Die so gesammelte Asche wurde zulet in einer Urne beigeset; die Aschenkrüge oder Urnen bestanden aus versschiednen Materialien, je nach dem Range des Berstorbsnen; gewöhnlich aus Thon oder Glas, bisweilen aber aus Marmor, Bronze, ja sogar edlen Metallen.

War die Ceremonie dergestalt vorüber, so sprach der Praesica das Wort ilicet aus (die zusammengezogne Form von ire licet, (es ist erlaubt zu gehen), und die Umstehensden zerstreuten sich, nachdem sie dreimal vermittelst eines mit Wasser genetzten Olivenzweiges besprengt worden waren, um sie von der Besudelung zu reinigen, die sie sich zugezogen, und nach dreimaliger Wiederholung der Worte vale oder valve, Worte, die in Inschriften von Monumenten häussig verkommen; ein Beispiel hiervon liesert solgende, die sich durch ihre Einfachheit auszeichnet:

VALE. ET. SALVE. ANIMA. C.
OPPIAE. FELICISS: NOS.
EO. ORDINE. QUO. NATURA.
PERMISERIT. TE. SEQUEMUR.
VALE: MATER, DULCISSIMA.

(Deutsch: Lebe wohl, glücklichste Seele der Caja Oppia. Wir werden dir in der Ordnung folgen, welche die Natur für uns bestimmt hat. Lebe wohl, theuerste Mutter.)

<sup>\*)</sup> Atbine Dientlus Gegichte. 111. 21. Wien 1801.

Ghe die Urne dem Grabe übergeben wurde, verstrich häufig die Zeit von einem Tage; und oft nach einer Bestattung wurde zu Ehren des Todten ein Fest gefeiert, wobei man seine Urne auf einen erhabenen, sogleich in die Augen fallenden Ort setzte. Diesen Theil unsers Gegen: standes bewahren wir indeß für eine fünftige Erörterung auf.

Es gab zwei Arten Graber: solche, die zur Aufnahme einer einzigen Person oder solcher Individuen dienten, welche der Gründer daran Theil nehmen lassen wollte, in welchem Falle ein Fluch gegen alle Diejenigen ausgesprochen wurde, welche das Grab durch Einführung der Gebeine von andern Individuen verletzen würden; zweitens solche, die als Familien. Monumente galten, wo auch die befreiten Sclaven der Familie, die natürlicher Weise keine eigne Grabestäte haben konnten, außer wenn sie sich eine solche kauften, nach ihrem Tode Aufnahme fanden. Ein Beispiel dieser Art in der Gräberstraße liefert das von Naevoleia Tyche errichtete Grabmal.

Nauer oder ron Pfahlmerk (Geländer) umgeben; und da nicht nur das Gebäude selbst, sondern auch das Fleckchen Grund und Boden, worauf es stand, geheiligt war, so pflegte man eine Inschrift beizufügen, welche besagte, wie viel Grund und Boden man erhalten, und mithin, wie weit sich die geheiligte Stelle erstrecke. "In fronte pedes tot,

in agro pedes tot."

Der Unterschied zwischen Cenotaphen und Gräbern ift bereits erläutert worden. Die Cenotaphe waren indeß von zweierlei Art: solche, die bereits gehörigermaßen begrabenen Personen errichtet wurden und blos Ehren-Denkmale waren, und solche, die man für unbeerdigte Leichname exbaute, und die einen religiösen Zweck und religiöse Bedeutung hatten. Diese Umgehung der Strafgesetze gegen das Unbeerdigtliegenbleiben war hauptsächlich für solche ersprießelich, die durch Schiffbruch umgekommen oder im Kriege

gefallen maren; außerbem aber fam fie allen benen ju Stat= ten, beren Leichname nicht gefunden ober erfannt merden fennten.

Bei Errichtung eines Cenotaphs ber lettern Urt murbe geopfert; bie Ramen ber Berfchiedenen murden brei mal mit lauter Stimme angerufen, um fie gleichfam gu ihrer neuen Rubestätte einzuladen; dieser Theil der Ceremonie bieß ψυχαγωγία, und das Grab (Cenotaph) wurde mit denselben Privilegien ausgestattet, als wenn die Usche des Berblichenen barin geruht batte ").

Der Erbe hatte indeg mit der Grablegung des Leich. nams feines Borgangers feine lette Pflicht noch nicht erfüllt; noch mußte er fich mehreren feierlichen Bebrauchen untergieben, die noch dagu mit Unfosten verbunden maren.

Die Romer fuchten bas Undenfen ihrer Todten leben= big ju erhalten, und zeigten bierin in ihrer Liebe eine Beftandigfeit, die ihnen gur Ghre gereicht; und nicht blos un: mittelbar nach dem Leichenbegangniffe, fondern auch an befimmten Tagen im Jahre, veranstalteten fie ju Ghren ber Berblichenen Feste, Speise= und Trant. Opfer.

Der Monat Februar mar besonders für bie Berehrung ber Manen bestimmt, eine Quezeichnung, die er bem Um= fande ju verdanfen hatte, daß er in alten Beiten als der

lette Monat bes Jahres galt.

Privat-Leichenfeste murten ferner am neunten Tage nach dem Tode (novemdialia) gefeiert, und überhaupt gu jeder Beit, mit Ausnahme folder Tage, die für unglücklich (atri) galten, weil an benfelben ber Staat von einem gro-Ben Unfalle betroffen worden mar.

Ibid. 505.

<sup>\*)</sup> Statuent tumulum, et tumulo solemnia mitteut Acternumque locus Palinuri nomen habebit.

<sup>. .</sup> Tumulum Rhaeteo in litore inauem Constitui, et magna manes ter voce vocavi.

Außer diesen Festen wurden die Todten mit Opfern (inferiae), die den Mauen galten (inferebantur), und burch Rampfspiele geehrt; lettere gehörten indeß mehr jenen glänzenden öffentlichen Leichenbegängnissen an, die wir hier nicht beschreiben wollen, und die übrigens in den Capiteln über das Theater und Amphitheater zur Genüge abgehandelt worden sind.

Die inferiae bestanden vorzüglich in Trant: Opfern (libationes), woju man Wasser, Milch, Wein, befonders aber Blut anwendete, dessen Geruch, wie man glaubte, den Seelen der Abgeschiedenen vorzüglich angenehm war. Weihrauch und Blumen wurden ebenfalls auf das Grab gestreut; und die Abgeschmacktheit, köstliche Weine und theure Dele an kalte Steine und Leichname zu verschwenden, da sie doch zur Stärfung und Erquickung der Lebenden hätten verwendet werden können, war ein Lieblingsthema der Bonvivans jener Zeit. D. Es war bei Gelegenheit einer solchen Befränzung und Darbringung von Transopfern, daß sich Electra und Drestes am Grabe ihres Baters eins ander begegneten und erfannten. Rosen wurden hierzu vorzüglich benutzt, desgleichen Lilien.

Werft Litien voll aus den Händen. Ich will purpurne Blumen ibm ftreu'n, und der Seele des Enkels Wenigstens das darbringen zur Gab', ausübend die eine Bärtlichkeit \*\*).

Andre Gewächse wurden, als besonders zu diesem Behufe geeignet, neben das Grab gepflanzt. Die Griechen nahmen hierzu Amaranthus; Amaranthus läßt sich, ohne

<sup>•)</sup> So sagt 3. B. Unafreon:

Τί δε δεϊ λίθον μηρίζειν;

Τί δε γη χέειν μάταια;

Έμε μαλλον, ως έτι ζω

Μυρίσον, ρόδοις δε κρατά
Ποκάσον.

<sup>\*\*)</sup> Virg. Acn. VI. 884.



bem Worte große Gewalt anzuthun, durch immerdanernd übersegen, und bedeutet in der That gewöhnlich die gesnannte Blume. Petersilie und Myrthe dienten ebenfalls zur Berzierung von Gräbern; indeß war die Rose, wie bei allen andern Gelegenheiten überhanpt, so anch zu diessem letzen Liebesdienst, vor allen beliebt. Die Römer schätzen diese Blume so sehr, daß wir Inschriften sinden, worin Erwähnung von Legaten geschieht, die unter der Bedingung ausgesetzt worden waren, daß der Erbende das Monument des Erblassers jährlich mit Rosen schmücken sollte. Sie machten auch häusigen Gebrauch von wollenen Binden (insulae, taeniae); eine merkwürdige Anwendung dieser letzern soll im Berlause dieses Sapitels angeführt werden.

In ten frühesten Zeiten des Christenthums wurden diese Gebräuche, als zu sehr nach Seidenthum schmeckend, streng verworfen. Die anstößigen Theile, nämlich Speises opfer und Trankopfer, einmal verlassen, famen daher nie wieder in Aufnahme; allein es ist bemerkenswerth, zu seinen, wie bald die Perzen der Menschen zu einer einfachen, natürlichen und geschmackvollen Art, dem Berblichenen noch im Grabe ihre Liebe zu bezeugen, zurückhehrten. Ja schon im vierten Jahrhundert hatten der heil. Pieron pmus und Prudentins ihre Furcht vor Reperci so weit besichwichtigt, daß sie von der Sitte, Gräber mit Blumen zu bestreuen, mit Gefallen sprechen.

Das erste Grab, auf dem beigefügten Plane (S. Fig. 128—131.) mit I. bezeichnet, dessen der Reisende anssichtig wird, wenn er sich dem Thore von Herfulanum näshert, trägt den Namen: Diomedes, und sieht der vorsstädtischen Billa, welche ihm ihren Namen verdanft, gerade

<sup>\*)</sup> Unatreon sagt:

Eig oodov\*

Tode nut vocovsiv aques

Tode nut vengois andves.

gegenüber. Nach unfern beutigen Unfichten und Begeiffen bat eine folche Bermengung von Leben und Tod etwas Unpaffendes, wid felbit biejenigen, welche am menigsten Urfache haben, ihre lette Stunde ju fürchten, und die mit ber marmfien Liebe und Theilnahme auf die Stelle bliden, welche die letten Urberrefte ihrer Beliebten, die ver ihnen bie Erbe verlaffen baben, in fich fchließt, wurden fich gegen eine folche Bufammengefellung von bergleichen Begenfianden (Graber) mit ihren taglichen Thun und Treiben und Bergnus gungen auflehnen. Gin merfwurdiges Beifpiel von entge= gengesetten Gefühlen in der Bruft eines ausgezeichneten Mannes ift gewiß manchem Lefer befannt; wir meinen ben Aldmiral Delfon, welcher ben nach bem Treffen auf dem Ril aus dem Sauptmafte bes Schiffs L'Drient für ihn verfertigten Carg ftets in feiner Cojute, gang feinen Bliden ausgefest, por fich hatte; allein der Unblid wollte feinen Freunden nicht in gleichem Grade behagen, welche nicht eber rubten, als bis dieses memento mori in den Kielraum geschafft worden mar. Bon einem folden Entfegen mußten Die Ros Job mar für fie das Ende von Empfindung mer nichts. und Luft; allein anflatt die Embleme beffelben mit- Biters willen ju betrachten, fuchten fie vielmehr in bemfelben eine Erhöhung der gegenwärtigen Genuffe. Sinreichend befannt ift der fonderbare, von den Egyptern entlebnte Bebrauch, tem ju Folge häufig ein Scelett mitten unter die Gafte bei Gelegenheit von Teflichfeiten gestellt murde, mit der durch bie Wegenwart Diefer faftlofen Bebeine geschärften Ermah. nung: "Laft uns leben, fo lange wir uns noch freuen und genießen fonnen ")!"

Diefes Grab, so wie fast alle, die bisher gefunden

<sup>\*)</sup> Vivamus, dum licet esse bene. Die Egypter nahmen hierzu die hötzerne Figur einer Munie, und ihre Formel lautete nach Sero dot etwas anders; Ες τούτον δρέων πῖνέ τε καὶ τέρπεο, ἐσσεαι γὰρ ἀποθανών τοιοῦτος. II. 78. Auf diese blickend, trink und freue dich, denn so wie diese wirst du nach dem Tode seyn.

worden, erhebt sich auf einer gemauerten über die Gbene des Fußwegs erhabenen Platform. Bur äußersten Lin= ten ist eine Mauer, die die Gränzen des Familien=Be=

grabnifplages ju bezeichnen scheint.

Nahe bei derselben stehen zwei cippi oder Todtenssäulen, eine der Arria, mahrscheinlich einer Tochter, die Andere dem Arrius, seinem (des Diomedes Arrius) ältesten Sohne, gewidmet. Diese Säulen tragen Halbugeln, die flache Seite der Straße zugekehrt, — eine zu Pompeji nicht ungewöhnliche Form von Monumenten, die man, wenn ihr hintrer Theil in Nachahmung von Haaren mit herabhängenden Flechten geschuist ist, nicht ansehen kann, ohne sich an einen Perückenstock, dieses Gegengist von ernsten Gefühlen, zu erinnern. Eine niedrige Mauer trenut die Monumente von der Hauptmauer; daß sie indeß insegesammt einer Familie zugehörten, geht aus einer unmitztelbar unter dieser Scheidewand siehenden Inschrift deutlich hervor.

Diese Juschrift lautet:

# ARRIAE · M · F · (iliae) DIOMEDES · L. SIBI. SVIS

Das Grab selbst ist ein massives Gebäude, zur Aufnahme von Urnen nicht geeignet, und daher blos der Erinnerung bestimmt, gleich den oben beschriebnen Todtensäulen (cippi). Die Façade ist ungefähr nenn Fuß breit und
zwölf Fuß hoch, und bietet zwei Pilaster dar, die einen Giebel (pediment) tragen. Die Capitäler sind etwas seltsam
gestaltet, aber nicht ohne Geschmack. Unter dem Giebel
liest man nachstehende Inschrift:

### M. ARRIUS · L. DIOMEDES SIBI · SVIS MEMORIAE

### MAGISTER · PAG · AVG; FELIC · SVBVRB.

Der dem L. vorhergehende Buchstabe ist sehr beschädigt und seine Bedeutung nicht bestimmt; es scheint der Anfangsbuchstabe des Namens gewesen zu senn. Die Ju-11. schrift besagt: daß Marcus Arrius Diomedes, Gesfreiter von ...., Borsteher der Borstadt Angusta Felix, dieses Gebäude für sich und seine Familie errichtet. Bon der dabei erwähnten Vorstadt soll die Gräberstraße einen Theil gebildet haben. Unter der Juschrift sind die Fasces (Ruthenbündel), die Embleme der Gewalt, welche zeigen, daß er einer von den ersten Municipal-Magistratspersonen war; aber umgekehrt, im Ginklange mit der bereits erz wähnten bei Trauerfällen üblichen Sitte. Das Gebäude besteht aus roben mit Stuck überzogenen Steinen. Danez ben sieht ein kleines Gebäude (S. den Plan 2.) mit eizner halbkreisförmigen Nische, die wahrscheinlich einen Sitzenthielt.

Auf derselben Platform siehen zwei andre Gräber: das eine, 3, einzig und allein durch seine Rleinheit und Schlichtheit auffallend, ist wahrscheinlich der prunklose Trisbut, den eine arme Famlie einem abgeschiedenen Familiengliede errichtet; das andre, 4, ist von beträchtlicher Größe und Schönheit. Es bildete ein längliches Gebäude, an seinen Seiten mit Pilastern verziert, die ein mit Statuen gefröntes Gebälf trugen; der obere Theil des Grabes ist gegenwärtig zerstört, aber die Fragmente des Gebälfs und der Statuen, die man darauf gefunden, zeigen deutlich, daß es unserer Beschreibung entsprochen haben muß.

Es ist ferner bemerkbar, — und bierdurch bestätigt sich die bereits aufgestellte Behauptung, nach welcher Pompezi nicht durch einen, sondern durch mehrere Ausbrüche zu seis ner gegenwärtigen Tiefe begraben worden ist, — daß diese Trümmer in einiger Höbe über der Ebene der alten Straße gefunden worden sind. Die der Stadt jugekehrte Seite ist durch zwei sehr beschädigte Basteliess verziert, und die Fronte zeigt die Ueberreste von zwei Medaillons, die mahrzscheinlich Portraits von Lucius Ceius und Lucius Laben enthielten, denen das Grab von ihrem Gefreiten Mosuomachus errichtet worden war.

Das nächste Grab, auf dem Plane mit 5 bezeichnet, ist masiv und besieht durchgängig aus Blöcken von Traspertiner: Stein; es sieht daher auch noch vollfommen, während die Gebäude im Umfreise, von kleinen Steinen und Stuck erbaut, sämmtlich mehr oder weniger gelitten haben. Die Form ist einfach und geschmackvoll, dem Fußzgestell einer Säule ähnelnd; die Basis hat etwa zwölf Fuß im Gevierte, die Höhe beträgt sechszehn Fuß. Es ist mit geschmackvollem Bildwerf und einer Kranzleiste verziert: unter der letztern liest man die Inschrift:

M· ALLEIO· LVCCIO· LIBELLAE· PATRI. AEDILI II. VIR· PRAEFECTO· QVINQ· ET· M· ALLEIO· LIBELLAE· F.

DECVRIONI · VIXIT · ANNIS · XVII · LOCVS · MONVMENTI

PVBLICE · DATVS · EST · ALLEIA · M · F · DECIMILLA · SACERDOS

PVBLICA· CERERIS· FACIENDVM· CVRAVIT· VIRO· ET· FILIO

"Dem M. Allejus Luccius Libella, dem Bater, Aedil, Dunmvir und fünfjährigen Präfect, und dem Decurio M. Allejus Libella, seinem Sohn, ist dieser Platz zu diesem Monumente auf öffentliche Kosten zugetheilt worsden. Alleja Decimilla, Tochter des Marcus, öffentliche Priesterin der Ceres, errichtete es ihrem Gatten und Sohne."

Das Umt eines Duumvir und Decurio in den Mus nicipal=Städten entsprach dem Confukat und der Senator= würde in Rom, wie wir dies bereits bei einer frühern Ge= legenheit erwähnt haben.

Hinter diesem Grabe wird der Leser eine kleine Ginsfriedigung und den Anfang eines neuen Gebandes bemersten (S. Plan 6 u. 7), die jedech beide nichts Bemerstenswerthes darbieten.

Das nachfie mit 8 bezeichnete Monument fiebt an ber Bereinigungeftelle zweier Strafen, und bat nichts Huffallendes in feinem Meugern. Gs ift aus lauter fleinen Studen Tuff erbaut, bie bismeilen borigontal, bismeilen in Carreaus (in diamonds) \*) gelegt find. Dben ift es febr beschädigt. Die Borberfeite enthalt einen niebrigen. ungefähr vier Rug boben Gingang, mit einer marmornen Thur, die fich auf brongenen in Lochern von demfelben Des tall laufenden Bapfen bewegte. Gie murbe mittelft eines Ringes aufgezogen und durch einen mahrscheinlich ebenfalls brongenen Riegel verschloffen. Die eingehauenen Locher gur Aufnahme ber lettern find noch ju feben. Im Innern ift ein fleines Gemach, in welches bas Licht burch ein bobes Renfter in ber bintern Dauer bes Grabee fallt. bem Tenfter, der Thur gegenuber, ift eine Difche, worin man eine alabafterne Lampe gefunden bat. Undere Gefafe von Glas, Thon und Marmor fanden auf einem rund an ben Banden des Gemache binlaufenden niedrigen Dauervorfprung. (G. Fig. 132. Inneres bes Grabes mit ber marmornen Thur.)

Der Lefer wird die fleinen Rifchen oder columbaria (Saubengellen), fo genannt megen ihrer Mehnlichfeit mit ben Deffnungen eines Taubenichlages, und die einzeln barin febenden Urnen marnebmen.

lleber biefes Grab binaus, wo fich bie beiben Strafen trennen, find bie lleberrefte einer fleinen vieredigen Einfriedigung, 9, mabriceinlich ein ustrinum, oder Plat jum Berbreunen der Leichname. Seine ifolirte Lage icheint ibn ju biefem Bebufe borguglich gefchieft ju machen. Es ift nichts Ungewöhnliches, auf Denfmalern Inschriften ju finden, welche bas Unlebnen bon Scheiterbaufen an Diefels ben verbieten, 3. B.:

"Ad hoc monumentum ustrinum applicare non licet. "

<sup>\*)</sup> Opus reticulatum.



Fig. 132.



Wir wollen uns nun auf die andre Seite der Straße begeben, wo die Monumente sich nicht nur in einem beffern Zustande erhalten haben, sondern auch interessanster sind.

Bart an der Billa des Diomedes ift eine fleine Ginfriedigung von unregelmäßiger Gefialt, die ber Strafe eine einfache, ungefähr zwanzig guß lange, mit Stud über= jogne Fronte, ohne Bergierungen außer einem Thur: Giebet Die Thur ift außerst nieund einer Rrangleifte, gufehrt. brig, nicht über fünf Buß boch. Tritt man ein, fo be= findet man sich in einem nach oben offnen Gemache, def. fen Bande in beitrer lebhafter Manier mit Thieren in ber Mitte von Feldern, um welche fich Blumen-Borduren gieben, bemalt find. Bor fich fieht man ein fleinernes Tri= clinium, mit einem maffiven Piedeftal in der Mitte gur Aufnahme des Tisches, und einen runden Pfeiler gleich vor diefem. (G. Fig. 133. Unficht des Todten=Triclis nium 8.) Es ift ein Todten-Triclinium jur Reier von Todtenmablern ju Chren ber Berftorbenen; auf bem Pfeiler ftand mahrscheinlich die Urne besjenigen, welchem ju Ghren die Feierlichkeit flattfand; nach Beendigung des mable murde fie wieder in das Grab gefenft. Ginige Bemerfungen über diese Todienmabler werden unfern Bericht über bie ben Todten gezollten Chrenbezengungen vervoll= ftändigen.

Wiewohl ein gewöhnlicher Tribut der Achtung, waren sie doch keineswegs ein nothwendiger Theil der Leichen: Cestemonien; daher sich ein getäuschter Erbe oft dadurch rächte, daß er den Berblichnen um diese Shrenbezeugungen betrog \*). Sie führten den Namen silicernium, wovon man in eisnem sehr voluminösen antiquarischen Werke so viele Ethsmologien sindet, als dieses Wort Sylben jählt. Wir sind

O) — Sed coeuam funeris haeres
Negliget iratus, si rem curtaveris. — Pers. IV. 33.

mitleidiger als ber gelehrte Rirchman, und wollen un= ferm Lefer blos mit zweien derfelben beschwerlich fallen: ber einen nach stammt silicernium von silentio cernere, fillschweigend betrachten, ber; die andere will, bag silicernium aus silicesnium, cesna super silicem, ein e Abendmablgeit über einem Steine, entftanden fen; benn, wie befannt, wurden coena und poena in fruberen Zeiten coesna und poesna geschrieben, und die Berbrangung bes s burch r wird burch die Bermandlung ber alten Form casmina in carmina und manche andere bergleichen Beispiele mahrscheinlich. Bugleich erhalt diese lettere Etymologie einige Unterfiugung burch die fleinernen Gige und Tifche, vor melden man, wie im vorliegenden Kalle, bas Leichenmahl ju fich nahm, die aber allerdings bei derglei= den Gelegenheiten mit einem bequemern Material bededt murben.

Die in Rede stehenden Todtenmahlzeiten lassen sich in zwei Classen theilen, — die einen wurden ausschließlich den Todten zu Ehren veranstaltet; von der andern prositirten auch die Lebenden. Die erstern begünstigen die Ethmolosgie cernere silentio, denn die aufgetragenen Speissen und Getränke durften von Niemand berührt werden, sie waren ausschließlich für die Bewohner der Unterwelt bestimmt, die, dem frommen Glauben nach, um den Dampf der aufgetragenen Gerichte schwebten und die Getränke schlürften, welche ihnen zu Ehren ausgegossen wurden. Das hohe Alter dieses Berfahrens geht aus Homer's Odyssee Buch XI. B. 23—50°) hervor, und existirte noch im

Dort hielten das Opfer Perimedes und Eurylochus, ich aber, das spite Schwert von der Hüfte reikend, höhlte eine Grube, so breit als eine Elle hierhin, dahin. In ihr rings goß ich Opfertränke allen Todten, erst mit Honigmeth, darauf mit süßem Wein, endlich britztens mit Wasser. Darauf streut' ich weißes Mehl. Viel dann sieht' ich tniefällig zu der Todten luft'gen Hänptern, gelobend, so ich nach Ithata gekehrt, die beste Ruh zu opfern im Palast, und den Holze

vierten Jahrhundert, zu St. Augustin's Zeiten, der seine Berwunderung darüber ausdrückt, "wie man Speisen und Getränke auf Gräbern anhäusen könne, als wenn die abgeschiedenen Seelen fleischlicher Nahrung bedürften "). Zulett wurden diese Speisen verbrannt, damit sie von Niemand gekostet und dergestalt besudelt würden; und der Ausschruck bustirapus, Grab-Benascher, kommt häusig vor, undbezeichnet die äußerste Noth und Berworfenheit, welche, wie man glaubte, allein im Stande sen, Jemand zu besstimmen, diese den Todten geweihten Bankets zu plündern. Die zweite Classe war von muntrerer Beschaffenheit und besstand in einem Festmable, woran die theuersten Freunde und Berwandten des Berstorbenen nicht nur Theil nehmen dursten, sondern wobei die aufgetragenen Speisen und Gestränke gänzlich von diesen verzehrt wurden.

Bisweilen wurde ein solches Mahl jur Zeit des Leischenbegängnisses gegeben, in welchem Falle der Aschenfrug des Berstorbnen den Blicken ausgesetzt gewesen zu sehn scheint; bisweilen während des Reinigungsopfers (novemdiale), am Ende von neun Tagen, bisweilen, und zwar in einer spätern Periode, mit alljährlicher Wiederholung. Dann und wann wurden Legate zur Bestreitung der Ro-

ften eines jabrlichen Todtenmables ausgesett.

Bon einem Gefreiten, Namens Minutius Unteras, wird ergählt, daß er eine jährliche Summe von 10,000 Sesterzen (ungefähr 500 Thalern) zu besagtem Behufe für sich in seinem Testamente bestimmt habe.

stoß mit kostbaren Dingen zu füllen; dem Tiresias aber allein ein Schaf zu weihen, ganz schwarz, das unsre Thiere übertrifft. Nache dem ich mit Gelobungen und Bitten die Todten angesteht, schlachtete ich die Schafe, ergreisend, über der Grube. Es rann das schwarze Blut, und die Seelen der hingeschiedenen Thiere schaarten sich aus dem Erebus.

Donff. XI. Ueberf. von Bauper.

Deffentliche Feste wurden bisweilen von sehr reichen Leuten ihren Berwandten zu Ehren gegeben, wie dies z. B. der Sohn des Sylla seinem Bater, und Julius Casar seiner Tochter zu Ehren that. Bei diesen Festen wurde das ganze Bolt bewirthet, was natürlicher Weise uns geheure Rosten verursachte.

Gewiffe Gerichte galten als vorzüglich für ein Todtens mabl geeignet, hierher geborten j. B. Bohnen, Peterfilie, Gier, Linsen, und eine Urt Ruchen, libum genannt, mobei jedoch Fleischspeisen feineswegs ausgeschloffen blieben. Selbst bei bergleichen traurigen Gelegenheiten erschienen die Bafte weiß angefleidet; fcwarze Rleider ju tragen fcbeint für eine Urt Entheiligung gegolten ju haben. Gine mert= würdige Beschuldigung existirt in diefer Binficht in ber Rede gegen Batinius, daß er nämlich bei einem öffentlichen Leichenmable, welches Quintus Urrius gegeben, unter ben im Tempel des Caftor versammelten Senatoren in schwarzem Gewande erschienen sen. "Wer erschien jemals bei einem Privat-Leichenmable in einem Trauerfleide an ber Tafel? wer als Du sclbst mablte jemals ein Trauerfleid, wenn er das Bad verließ? Während fo viele Taufende da fagen, mabrend der Fesigeber Quintus Urrius felbft weiß gefleidet mar, fturmteft Du, nebft Cajus Tidulus, in schwarzer Tracht, gleich einem bofen Dmen, in den Tempel des Caftor ."

Bonucci nennt das fragliche Triclinium das Tod= tenzimmer von Saturninus. Sein Werf sieht uns nicht zu Gebote, wir können daher auch seine Gründe für diese Behauptung nicht angeben. Mazois liefert keine Inschrift. Es ist das einzige derartige Denkmal in der Gräberstraße, und man sollte kast glauben, daß es zum

<sup>&</sup>quot;) Cic. in Vatin. 13. Diese Auspielung auf das Bad ist ein fers nerer Beweis, daß die Nömer, wie im ersten Bande gezeigt worden, sich in der Regel vor der Nachmittagsmahlzeit desselben bedienten.

Fig. 135.

1 - 2000/-

allgemeinen Besten errichtet worden, oder es mar vielleicht Speculationssache und murde vermiethet.

Das ihm junächst stehende Monument bezeichnet die gemeinschaftliche Grabstätte einer Familie. Es besieht, wie man deutlicher aus dem Grundrisse No. 11. sehen kann, in einem vierectigen Gebäude, und enthält ein kleines Gesmach, durch dessen eine Seite eine Thür in einen kleinen von einer niedrigen Mauer umgebenen Hof führt. In das Gemach selbst gelangt man von hinten. Auf der äußern Mauer erheben sich zwei Stufen, die eine marmorne, reichz verzierte Todtensäule tragen. Ihre Vorderseite enthält ein Basrelief nebst einer Inschrift, von beiden fügen für eine Copie bei.

NAEVOLEIA · I · LIB · TYCHE · SIRI · ET C · MVNATIO · FAVSTO · AVG · ET · PAGANO

CVI· DECVRIONES· CONSENSV POPVLI.
BISELLIVM· OB· MERITA· EIVS· DECREVERVNT
HOC· MONVMENTVM· NAEVOLEIA· TYCHE· LIBERTIS SVIS

LIBERTABVSQ. ET. C. MVNATI. FAVSTI. VIVA. FECIT

(S. Fig. 134. Portrait von Mävoleia Inche.)

(S. Fig. 135. Basrelief auf dem Monus mente von Navoleia Thche.)

Deutsch lautet diese Inschrift folgendermaßen :

"Nävoleia Tyche, Gefreite von Julia Tyche, für sich und den Cäsar Minnatius Faustus, Augustalen und ersten Magistrat der Borstadt, tem die Decurionen, mit Genehmigung des Bolks, das Bisellium für seine Berdienste bewilligt haben. Nävoleia Tyche errichtete dieses Mosnument bei Lebzeiten für ihre Gefreiten und Gefreitinnen und für die des E. Munatius Faustus."

Obiges Portrait ist wahrscheinlich das von Navo: leia; das Basrelief soll vermuthlich die Weihung des Gra-

bes darstellen. Auf der einen Seite stehen die Municipals Magistratspersonen, auf der andern die Familie der Räsvoleia; in der Mitte ist ein niedriger Altar, worauf ein Jüngling eine Opfergabe legt; daneben steht ein Cippus, der das Grab vorstellen soll.

Auf der Seite junachst dem Triclinium sieht man ein feltsames Pastelief, welches uns mit einigen merkwürdigen Umsständen in Bejug auf die römische Schiffsbaukunst bekannt macht. Die beiden Enden des Fahrzeugs sind bemerkensswerth. Das Bordertheil zeigt eine eigenthümliche Gestalt, die jedoch nicht deutlich hervortritt, aber keineswegs den furchtbaren Schnabel eines Kriegsschiffs: es ist mit einer Büste der Minerva gekrönt. Das hintertheil läuft in einen Schwanen- oder Gäusehals aus (xirioxos), von welchem eine Flagge berabwehet; eine andre Flagge erhebt, sich auf dem Mastbaume. Die Segelstange besteht aus zwei Sparren, die rob zusammengebunden sind.

(S. Fig. 138. Basrelief vom Grabmal der Mävoleia, ein Fahrzeug vorstellen b.)

An der Seite des Mastbaums befindet sich etwas einem großen Block Aehnliches, worin Seile befestigt sind, die Majois für die Segeltaue hält: auf seiner Zeichuung sehen sie mehr wie Strickleitern aus, und in der That macht ein Junge Gebrauch davon und klettert daran hinsanf. Die Schiffsmannschaft besteht in Kindern, die das Segel einziehen. Ein Mann, der im Hintertheile sist, hält das Steuerruder und soll den Munatins vorstellen.

Man hat zwei Erklärungen von dieser Sculptur gesliefert, eine buchstäbliche, wonach sie blos die Profession des Munatius anzeigte, und eine allegorische, die sie für ein Sinnbild der Antunft des vielfältig umbergestoßnen Lebens. schiffs in einem ruhigen Hafen ausgiebt. Der Leser mag selbst zwischen beiden mablen, je nachdem ibn die Götter poetisch oder prosaisch gestimmt baben.

Auf der entgegengesetten Seite des Cippus fieht man

Fig:136.



Fig:137.



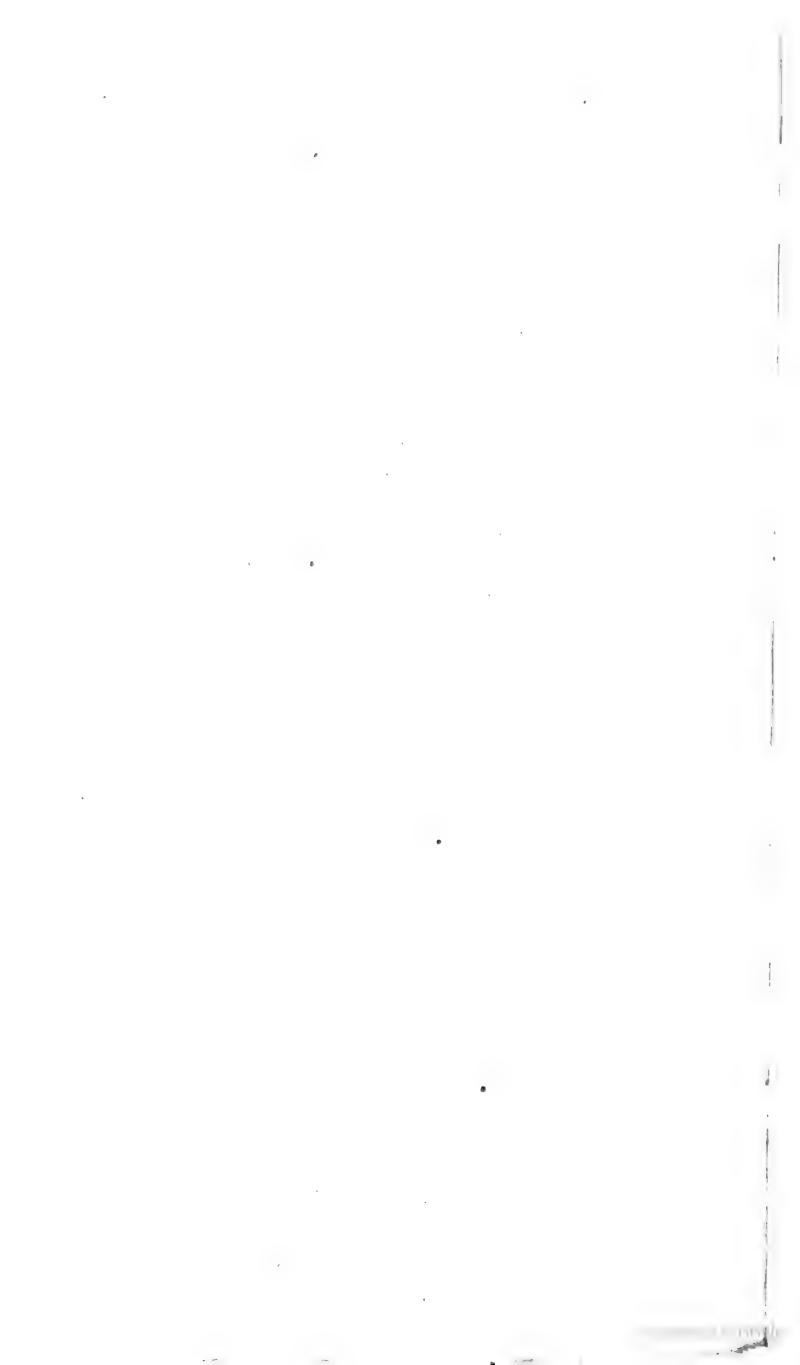

das dem Munatius ertheilte Bifellium oder den Ch-

Eine Art massive Bank jur Aufnahme von Alchenfrügen läuft rings an den Wänden des Tottenzimmers hin,
und mehrere Nischen sind in die Mauer gehauen. Man
hat hier einige Lampen, mehrere Urnen, drei gläserne und
außerdem irdne gefunden. Die gläsernen Urnen waren ziemlich groß, eine derselben maß in der Höhe funfzehn und
im Durchmesser zehn Boll, sie stafen sämmtlich in ledernen
Futteralen. Als man sie fand, enthielten sie verbrannte
Knochen und eine Flüssigfeit, die zu Folge der angestellten
Unalhse aus einer Mischung von Wasser, Wein und Del
bestand. In zweien der Aschenfrüge war sie von röthlicher,
in anderen von gelblicher Farbe, ölig und durchsichtig. Es
ist wohl keinem Zweisel unterworfen, daß wir bier die Libationen haben, die als ein letzter Freundschaftszoll auf die

Der Begräbnifplat des Nistacidius (S. Plan No. 12.) bietet nichts dar, was uns aufhalten könnte. Er ist von einer niedrigen, ungefähr brusthohen Mauer umgesten und enthält drei Cippi (Todteusäulen) die wie Perückens

fiode aussehen.

Das nächste Gebäude, 13, ift von neuerm und großartigem Entwurfe. Innerhalb eines etwa einundzwanzig Fuß im Gevierte meffenden Hofraums erhebt sich ein massiver Untersat (Basement), fünf und einen halben Fuß boch. Drei Stusen führen hinauf zum Cippus, der geschmackvoll geschnitt ift. Auf der andern Seite, von einer schönen Einfassung umgeben, liest man die Inschrift:

C. CALVENTIO. QVINTO

## AVGVSTALI

HVIC· OB· MVNIFICENT· DECVRIONVM DECRETO· ET· POPVLI· CONSENSV· BISELLII HONOR DATVS· EST

"Dem Cajus Calventius Quietus, Angufta-

lifden Priefter. Diefem ift gur Belohnung feiner Freigebigfeit die Chre bes Bifelliums durch ein Decret ber De curionen und mit Genehmigung des Bolfs ertheilt worben." - Darunter fieht man tie Darftellung eines Bifelliums.

(S. Fig. 137. Bifellinm.)

Es ift ju bemerten, bag alle biejenigen, welche in Inschriften als mit dem Privilegium des Bifelliums begabt ermabnt merben, auch ben Titel Angustalen führen; ber gelehrte Fabretti vermuthet, daß es diefer Priefter. Claffe eigenthumlich, jedoch nicht allen, fondern blos den ausgezeichnetften unter ihnen, ertheilt gemefen feb.

Diefe Muszeichnung mar blos in den Municipal: Ctade ten gultig; fie verlieb weder Rang noch Bortritt, der fic über die Mauern der Stadt, von welcher er ertheilt merbeu, erftreckt batte; und daber mag es mohl fommen, daß mabrend Inschriften febr baufig die Erwahnung von Bifellien enthalten, Barro ber einzige lateinische Schrift.

feller ift, welcher überhanpt bavon gesprochen bat.

Die Wande find mit reich geschnisten, durch Bander verbundenen Guirlanden von Gichenlaub vergiert. Bildmerf und Rrangleifte find von gefchmachvollem Entwurfe und gut ausgeführt. Diefes Gebaude ift maffin und mar mithin fein Begräbnifplat, fondern ein Cenotaph oder Chrengrab, bem Calventius Quietus errichtet. Der obere Theil ist gang von Marmor. Der Grundtheil (basement) und die umgebende Mauer bestehen aus Biegelwerf und find mit Ctud überfleibet.

Bierecfige Binnen, acroteria genannt, erheben fic auf der Mauer, und ihre Seiten find mit Stud-Baste.

liefs von mythologischem Charafter vergiert.

Gins fiellt ben Thefeus bar; ein andres ben Debis pus und die Sphing. Der thebanische Beres legt mit einer fiblichen Geberde den Finger an die Stirn, andeutend, baf er bier die Lofung des Rathfels ju fuchen babe. Die

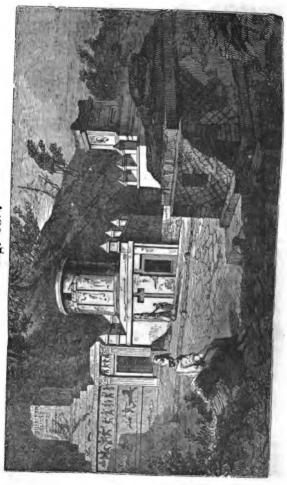

Fig. 138.

 $d_{4}$ 

4

.

Fig:139.



Sphing sitt auf einem Felsen über ben Körpern ihrer Schlachtopfer, welche insofern bemerkenswerth sind, als sie einige Spuren vom menschlichen Scelett zeigen.

Es führt keine Thür zu der kleinen das Monument umgebenden Area; aber die Mauer ist nach vorn kaum vier Fuß hoch; auf den Seiten dagegen höher, und der hintere Theil erhebt sich in einen Giebel (Pediment), der das Auge zu dem hohen Cippus hinaufleitet und den ganzen Entwurf auf eine gefällige Weise phramidenartig ersichen läßt. Die äußerste Höhe, vom Fußpfade an gestechnet, beträgt ungefähr siedzehn Fuß.

Ein freigelassener Plat trennt das eben geschilderte Grab von dem nächsten (S. den Plan, 14), welches keine Inschrift bat. Es besteht dieses in einem niedern Thurme, und ist gleich den Gräbern der Rävoleia und des Quie: tus von einer mit Zinnen (acroteria) besetzen Mauer oder einem septum umgeben. Die beigefügte Abbildung (S. Fig. 138. Aussicht der Gräber des Scaurus, des runden Grabes und des Grabes von Calventius.) wird dem Leser eine genaue Borstellung von der äußern Ersscheinung desselben geben. Zur Rechten sieht das Grab von Calventius Quietus; zur Linken das des Scaurus. Auch hier sinden wir die Acroterien mit Basreliefs verziert, wovon sich eins durch den Gegenstand auszeichnet, welchen es darstellt. (S. Fig. 139. Basrelief an einer der Zinnen des runden Grabmals.):

Das Scelet eines Rindes ruht auf einem Steinhausfen: ein junges Weib beugt sich über dasselbe, im Begriff, eine Todtenbinde darauf zu legen. Man bat eine rührende Erflärung dieses sonderbaren Bildes vorgeschlagen: es sielle nämlich die Auffindung eines während des Erdbebens umsgekommenen Kindes durch seine Mutter vor, die ihm den letzen in ihren Kräften siehenden Liebesdienst erweise. Das

Costum ber Fran ist noch jest in der einfamen Umgesgend von Sora üblich ").

Gine schmale und fleile Treppe führt aufwärts in das Todtenzimmer, welches einigermaßen nach Urt einer Glocke gewölbt ift und mit Arabesfen bemalte Wände darbietet.

(S. Fig. 140. Durchschnitt bes freisformis

gen Grabes.)

Unmittelbar an biefes Grab floft bas bes Scaurus, welches im erften Bante jur Benuge beschrieben morden Darüber hinaus ift ein freier Raum von achtzig Jug, ben blos ein unvollendetes Grab einnimmt. Weiter nach der Stadt ju fieft man junachft auf einen von den jur Billa des Cicero (wie man fie nennt) geborigen Sofen und fommt an der Rramladen-Reibe, die fich vor derfelben befindet, vorbei. Auf ber andern Ceite des Beges, bem Grabs male bes Ccaurus und tem eben ermabnten freigelaffe. nen Plate gegenüber, gieht fich eine lange Reihe elender Rramladen, mit Bofen binter ihnen, bin, man bat fie für Wirthehauser für die Bauern, welche nach Pompeji famen, gehalten; allein nichts fann wohl unhaltbarer fenn, als Diefe Bermuthung. An biefe Laben fiogen andre, bie ein befferes Unfeben baben.

Der nächste Gegenstand ist eine merkwürdige Exedra, oder ein steinerner Sip (17) in Form eines Halbtreises und oben überwöldt. (S. Fig. 141. Exedra in der Gräberstraße.) Da sie nach Süden gerichtet und von ziemlicher Größe ist, so fonnte sie im Sommer den hier Ausruhenden beständigen Schatten, und während des Winters den vollen Genuß der wohlthätigen Sonnenwärme gewähren. Sie zeigt von etwas seltsamem Geschmacke, macht jedoch keinen unangenehmen Eindruck auf das Auge; als eine Eigenthümlichkeit dürfte gelten, daß die oberen Pislaster sich unmittelbar auf den Capitälern der untern erheis

<sup>\*)</sup> Mazois, p. 46.



Fig. 141.



ben. Das Innere war mit lebhaften muntern Farben, wo nicht buntscheckig, ausgemalt. Der obere Theil der Wölsbung ist blau, der untere, muschelartig geformte weiß. Die Wände sind mitteltst schwarzer, durch goldfarbige Aras besten gehobener Bordüren in Felder getheilt; die Felder sund roth, mit der Figur eines Thieres in der Mitte.

Der Fußboden erbebt fich etwas über den Fußpfad; jur Erleichterung des Juganges ist blos ein winzig fleiner und unbequemer Schrittstein vorhanden. Das vorspringende Dach ist eine Hinzufügung der neuern Zeit, um das Gesbäude zu erhalten.

linfern dieser Stelle sind die Scelette einer Frau mit einem Kinde in ihren Armen, und neben ihr die von zwei Rindern mit vermengten und verschlungenen Gebeinen aus. gegraben worden. Letterer Umstand zeigt, daß die Unglucks lichen im letten Augenblicke eins in des andern Armen Trost und Hülfe gesucht hatten. Es war vielleicht eine ausgezeichnete, zum wenigsten reiche Familie, denn unter ihren irdischen Ueberresten wurden zwei Paar Ohrringe mit bängenden Perlen von großem Werth, und drei goldne Ringe gefunden; einer von lettern hat die Gestalt einer mit dem Kopse sich an den Finger lehnenden und fühn in verschiedenen Windungen gebogenen Schlange. (S. Fig. 142. Goldner Ring.)

Zwischen dieser Exedra und dem Stadtthore sind auf dem Plane die Stellen verschiedner unbefannter Graber ans gedeutet, die wir nicht beschreiben wollen.

Unmittelbar unter den Mauern ging links eine Straße ab, die nach Rola führte und dem Reisenden, der an letz term Orte Geschäfte hatte, den Weg durch die mit Mensschen gefüllten Gaffen der Stadt ersparte.

Zwischen dieser Straße und dem Stadtthore ist ein viereckiger Untersatz (Piedestal, 18), wahrscheinlich bestimmt, eine kolossale bronzene Statue zu tragen: wenigstens sind einige Bruchstücke einer solchen Statue im Umkreise davon

gefunden worden. Ziemlich gegenüber, aber ein wenig weiter vom Stadtthore, ist der Anfang einer andern Straße, die irgend wohin nach Rechts auf der Seite von Cicero's Billa vorbeiführte. Hier an der Ecke der Mauer war vormals ein steinerner Borsprung, wahrscheinlich zur Aufnahme von Fruchtopfern u. s. w.; gleich daneben war eine ungeheure Schlange mit gebognem Haupte, als wollte sie das ihr Borgesetze benaschen, auf die Mauer gemalt. Dieses Ueberbleibsel wurde im Jahre 1813 zufällig durch die Karzren zerssert, deren man sich bei Fortschaffung des von den Ausgrabungen herrührenden Gerülls bediente.

Zwischen dieser Rebenstraße und dem Stadtthore sieht man eine Gruppe von interessanten lleberbleibseln, bestehend in zwei Gräbern und zwei großen unbedeckten halbfreisförmigen Sigen. Das erste (siehe den Plan, 19) erhebt sich auf einer hohen Stufe; es hat ungefähr siehzehn Fuß im Durchmesser und trägt folgende Inschrift, welche den ganzen Raum über der auf Löwentagen ruhenden Bank eins

nimmt :

## MAMIAE P. F. SACERDOTI PVBLICAE LOCVS SEPVLTVR DATVS DECVRIONVM DECRETO

"Der öffentlichen Priesterin Mamia, Tochter (wahrs scheinlich) des Porcius, ist dieser Begräbnisplat durch ein Decret der Decurionen zugetheilt worden." — Etwas vor diesem Sitze besindet sich ein aufrecht stehender Stein, mit einer Inschrift, welche anzeigt, daß die Decurionen dem M. Porcius eine Stelle von fünfundzwanzig Fuß zugesstanden haben; unmittelbar bahinter ist ein Grab, 20, welches mit seinem septum oder seiner Einfriedigung in der That ziemlich den angezeigten Raum einnimmt.

Demselben Zusammentressen gemäß mag wohl das P. in der oben mitgetheilten Juschrift als Porcius gelesen, und das Grab, wovon wir gesprochen haben, der Masmia zugetheilt worden sehn, denn es hat keine Inschrift, die seinen ehemaligen Besitzer anzeigte. Freilich nimmt das

Fig.142.



Fig:143.



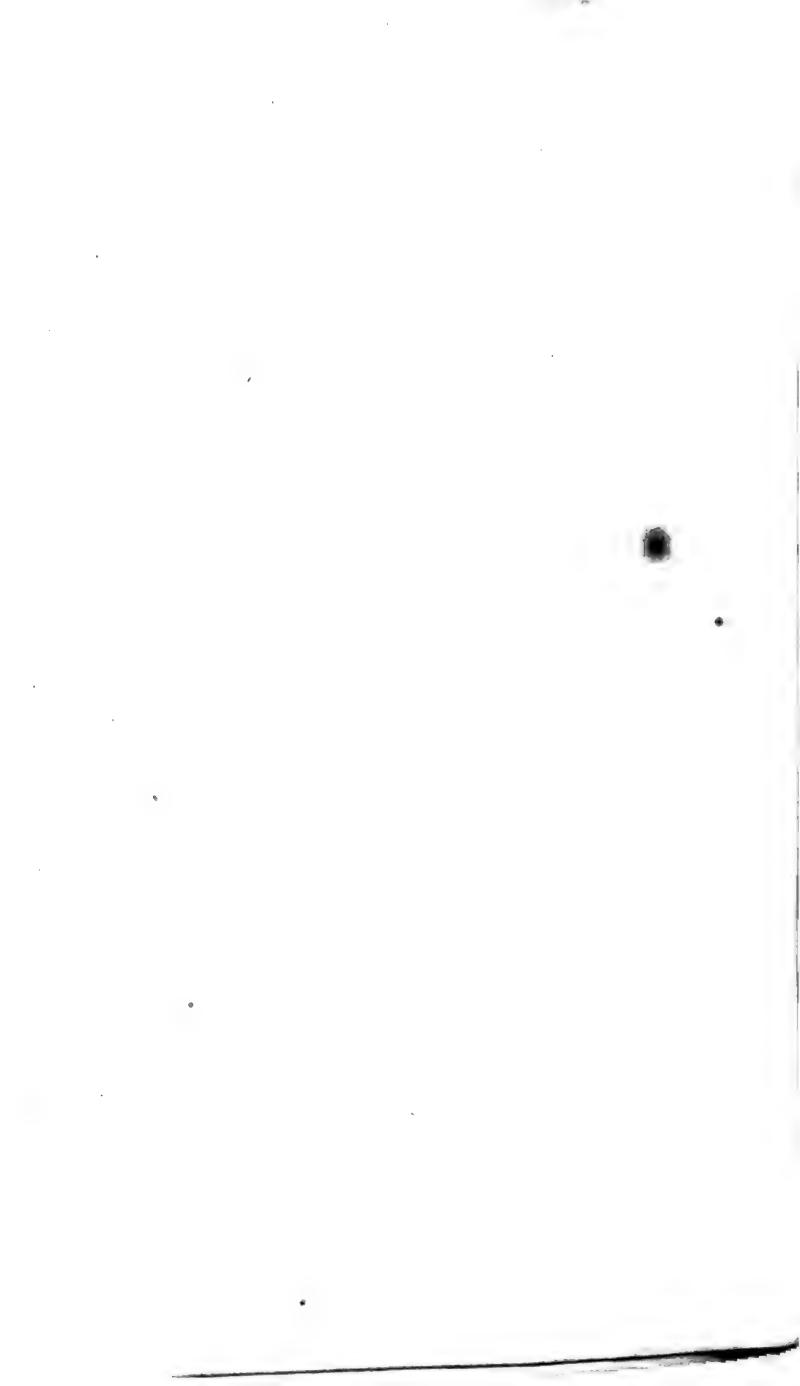

Grab zwischen den Sigen ungefähr denfelben Raum ein, fo daß mohl ein Zweifel entfiehen fann, welcher von bei= ben eigentlich gemeint ift. Dem fen nun wie ihm wolle, das fragliche Grab ift außergewöhnlich groß und schon. Das Ceptum (Ginfriedigung) ift mit oben abgerundeten Deffnungen verseben, die ibm Alebulichfeit mit einer Balu= Das Grab ift aus Biegelfteinen erbaut, ftrade geben. mit Stud überjogen und mit in die Mauer eingelaffenen Saulen vergiert, welche, ihren Berhaltniffen nach, der forinthischen Ordnung angehört ju haben scheinen, die Capi= taler find aber nicht mehr vorhanden. Majois bat, nach feinen Begriffen von dem Charafter ber pompejanischen 21r= chiteftur eine ergangte Darftellung (G. Fig. 143.) davon gegeben: der noch eriffirende Theil fann an der unebenen Linie erfannt werden, welche ibn begrangt. Berschiedene schlecht ausgeführte marmorne Statuen, die jest im fonig= lichen Museum ju Reapel aufbewahrt werden, find im Innern, welches ringeum mit Rifchen verfeben mar und be= malte Wände hatte, gefunden worden. In der Mitte bes Gemachs steht ein Piedestal, welches mahrscheinlich bie Urne des Inhabers trug.

Hinter diesem Grabe ist eine Stelle, welche das Thiers Grab heißt, weil man dasethst viele Schätel und halbvers brannte Knochen von Schafen und Rindern gefunden hat. Jedenfalls mar es ein Ort, wo man den Todten opferte. Ein Altar, reich verziert mit Früchten und Guirlanden, den man hier ausgegraben, scheint diese Bermuthung zu bes stätigen.

Der andre Sig (Bank) ist dem bereits beschriebnen sehr ähnlich, aber ohne Juschrift. Das Grab zwischen ih= nen bietet nichts der-Vemerkung Werthes dar.

Ein Gebäude nur, welches zwischen dem Site und dem Stadttbore sieht, ift noch zu beschreiben: es ist die Mische, 21, wovon wir bereits im ersten Bande Seite 73 Ermähnung gethan haben. Sie ist daselbst als eine Mis

sche für eine Schildwache beschrieben. Majois hält sie für ein Aedicula, ober fleine Rapelle, die vielleicht den Schutzgottheiten der Straßen (Dei Viales), oder auch dem Apollo Agyieus, der dasselbe Amt verwaltete, gewidmet gewesen. Der dem Apoll unter diesem Namen errichtete Altar war in der Regel freisförmig, und daneben stand ein Tisch zur Aufnahme der geweihten Ruchen und Consituren. Auch hat man in der That einen würselartigen Stein darin gefunden, den Majois von einem Arbeitssmann zu Flickwerf zerschlagen sah. Bu dieser Zeit war sie auch mit Malereien verziert, die seitdem verschwunden sind.

Wären. diese Bermuthungen richtig, und wäre die Nissche ein heiliges Gebäude und nicht zu militairischem Gesbrauche bestimmt gewesen, so müßten wir annehmen, daß der dienstthuende Soldat in derselben einigen Schutz gegen die glühende Asche suchte, welche ringsherum niedersiel.

Ein feltsamer Dreifuß, von trefflich ausgeführten durch ihren Entwurf sich auszeichnenden Sathren getragen, ift

ibenfalls bier gefunden morden.

Wir haben somit unfre Tour durch den wieder ans Tageslicht geförderten Theil von Pompeji vollendet. Zedes Gebäude zu beschreiben würde nuglos gewesen senn, selbst in einem Wegweiser für Reisende; indeß war es unser Besstreben, keinen Gegenstand, der sich durch Schönheit oder Eigenthümlichkeit auszeichnet, zu übergehen, nichts wegzustassen, was die Aufmerksamkeit derjenigen verdient, die so glücklich sehn dürften, jene merkwürdige Stätte zu besuchen. Die, welche erst kürzlich da gewesen sind, mögen unsern Bericht vielleicht unvollkommen sinden; denn die letzen Rummern des Museo Borbonico, welche uns erreicht haben, machen uns blos mit den bis zum Mai 1831 Statt gehabten Ausgrabungen bekannt, und die neapolicanische Regierung, schließt streng jeden Fremden von den

Donaldson.

Fig.144.



Fig:145.



Fig:146.



neuern Entdedungen fo lange aus, bis diefelben vollig durchmustert, copirt und beschrieben sind, um die ersten Rach= richten barüber in ihren Befanntmachungen ju ertheilen. Gelegentlich haben wir uns in umffandliche Beschreibungen eingelaffen, vorzüglich mo die Rede von den innern Deco= rationen der Saufer ift, und ob dies gleich Manchem lang= weilig erscheinen mag, so haben wir uns hierdurch doch nicht davon abhalten laffen, in Erwägung, daß, wo der Bortheil perfonlicher Beschauung mangelt, einzig und allein burch genaue und umffandliche Beschreibung, ja felbft Die= berholung, einige Bertrautheit mit unferm Gegenstande erlangt werden fann. Schlieflich fprechen mir nur noch unfer Bedauern darüber aus, daß uns die Rleinheit unferer Abbildungen und insbesondere ber Mangel an colorirten Tafeln nicht verstattet bat, ber Schönheit und dem Intereffe biefes merfmurbigen Ortes volle Gerechtigfeit wieder= fahren ju laffen.

(S. Fig. 144. Copie nach einem Gemalde.)

## Capitel XIII.

Sausliche Gerathschaften u. f. w.

## (S. Fig. 145. Geldbeutel und Dungen.)

Die unermestiche Anjahl und Mannigfaltigkeit von Statuen, Lampen, Urnen, häuslichen Geräthschaften von Meztall oder Thon u. s. w., die in Herculanum und Pompeji aufgefunden worden sind, haben das Museum zu Neapel zu einem neuen unerschöpflichen Schape für den Unterricht über das Privatleben der alten Römer gemacht. Gine der Sache angemessene Beschreibung seines Inhalts würde den ganzen Umfang dieses Wertes weit überschreiten, noch weit mehr aber den kleinen Raum, der uns noch übrig ist; allein eben dieser Raum kann nicht besser verwendet werden, als wenn wir ihn der Beschreibung einiger wenlgen Artikel widmen, die sich durch ihre sinnreiche Construsction und die Schönheit der Arbeit, oder weil sie geeignet sind, alte Gebräuche oder alte Schriftsteller zu erläutern, vorzüglich auszeichnen.

Schreibmaterialien sind die wichtigsten der lettern Classe, und dies sowohl wegen ihrer beständigen Erwäh= nung, als auch wegen des Einflusses, den, wie man weiß,

des Geschriebnen zu bewerkstelligen, auf die menschliche Gessellschaft anküben. In dieser Hinsicht fehlt es uns nicht an Belehrung. Die Werkzeuge und Materialien, deren man sich bediente, werden häusig erwähnt, vorzüglich in Schriften vertrauten Inhalts, wie z. B. in Cicero's Briefen; desgleichen hat man über ihre Formen durch versschiedene Bruchstücke alter Gemälde hinlängliche Kenntniß erlangt.

Es ist kaum nöthig, zu bemerken, daß für Manufcripte von einiger Länge, und solche, die aufbewahrt werden sollten, Pergament oder Bellum, ein vegetabilisches
Gewebe aus der Paphrus-Pflanze bereitet, in Gebrauch
waren.

Der Stengel der Paphrus:Pflanze besieht aus einer Anzahl dünner concentrischer Schalen (Schichten), die sorgsfältig losgelöst und freuzweis über einander gepapht wursden, ungefähr wie der Aufzug und Einschlag bei wollenen gewebten Zeugen, so daß die Fasern der Länge nach in jeder Richtung verliesen und in jeder Richtung der Gewatt einen gleichen Widerstand entgegensepten. Die Oberstäche wurde hierauf mit einer Muschel oder irgend einer harten, glatten Substanz geglättet.

Die Tinte, deren man sich bediente, war eine einfache schwarze Flüssigkeit, der man keine Beize zusetzte, um ihr Dauerhaftigkeit zu geben, so daß das Geschriebene mittelst eines Schwammes leicht vertilgt werden konnte. Die Länge des griechischen Papiers (papyri) soll acht bis zwölf Boll betragen haben: das römische war oft sechszehn Boll lang. Die Schrift besieht in Columnen, die unter rechten Winkeln zur Länge der Rolle verlaufen.

Die Art, Schriften zu lesen, erläutert der Holzschnitt, welscher eine Rolle offen, und eine andere, unter ihr liegende, geschlossen darstellt. Einer jeden derselben ist eine Art Zetztel angehängt, der als Titel diente. (S. Fig. 146. Pa-

pyri und Tabulae.) Daher hieß das Ende der Rolle oder des Bolumens (volumen) frons (Stirn), ein beim Ovid und Martial häusig vorkommender Ausdruck, der nicht immer richtig gedeutet worden ist. Daher hat man auch, wenn der Ausdruck gemina frons vorkommt, hier-unter zu verstehen, daß die Rolle an beiden Enden einen Zettel hatte.

Das offne Buch neben ihnen ist eins von benen, die aus Tafeln (tabulae) oder Seiten (paginae) bestanden und für Notizen, Briefe und andre Schreibereien, die nicht aufsbewahrt werden sollten, dienten. Die Tafeln (Blätter) waren von Holz oder Metall und mit Wachs überzogen, worsauf die Alten mit einem Sthlus, d. i. einer eiserner Feder, oder vielmehr einer Art von Grabslichel, schrieben, denn es war ein massives, scharf zugesvistes, einige Zoll langes Instrument, gleich einem Damen-Stilett in großem Massiabe.

In der Mitte jedes Blattes scheint eine Art Knopf, dupalog, umbilicus (Nabel) genannt, gewesen zu sehn, der dazu diente, die gegenseitige Berührung der Seiten, wenn die Tafeln geschlossen wurden, und mithin die Austilgung der in das nachgiebige Wachs gegrabenen Buchstasben zu verhindern.

Die hier dargestellten Tafeln (S. Fig. 146.) hießen dintuyov, zweifältig, d. i. blos aus zwei Blättern bestes bend; die nächste Abbildung (S. Fig. 147. Tabulae. Caslamus u. Paphrus) enthält eine andre Sorte, die aus mehreren, am Rücken durch Angeln und Ringen vereinigten, Tafeln (nolúntuyov) bestehen.

Im Lateinischen heißen sie tabulae oder tabellae, und die Beiworte duplices (zweifältig), triplices (dreifältig), quintuplicis (fünffältig) zeigten die Anzahl der Blätter an.

Reben den Tafeln zeigt unfre Abbildung (Fig. 147.) ein boppeltes Tintenfaß, mahrscheinlich für schwarze und rothe Tinte bestimmt. Schwarze Tinte wurde entweder aus

Fig:147.



Fig:148.



Fig:149.



Fig:150.



Lampenruß, oder irgend einer Art von Holzsohle, oder aus dem Tintensische bereitet, und hieß atramentum. Da sie keine Beize enthielt und sich durch Feuchtigkeit leicht ausztilgen ließ, so kounte sie zum Schreiben auf elsenbeinerne Tafeln benutzt werden, und man hat die Bermuthung aufzgestellt, daß einige Sorten Papier mit einer Tusche oder einem Firniß überzogen wurden, um die Entfernung der alten Schrift zu erleichtern und das Papier für eine abermalige Benutzung geschickt zu machen. Rothe Tinte, miltum, wurde aus Zinnober gemacht.

Das jugespiste, neben dem Tintenfaß liegende Robr (Fig. 147.) stellt uns das Instrument dar, wovon man, vor Unwendung der Gänsespulen, jum Schreiben Gebrauch machte. Es hieß calamus, mit den unterscheidenden Bei-

werten chartarius und scriptorius.

Die offene Paphrus-Nolle (Fig. 147.) zeigt, wie man Manuscripte las, sie wurde an jedem Ende aufgerollt, so daß sie blos die Schrift-Columne enthüllte, wors auf der Leser seine Aufmerksamkeit richtete. Auf der ans dern Seite (Fig. 147.) liegt eine Tasche oder ein Beutel zur Aufnahme des Robrs, des Federmessers und andrer Schreibmaterialien.

Die nächste Abbildung (Fig. 148.) stellt außer einem geöffneten Schreibtafel-Paar eine einzelne von einem Nasgel beradhängende Tafel dar. Bon letterer Art waren wahrsscheinlich die zu Epidaurus aufgehöngten Tafeln, welche die Mittel enthielten, womit die Kranken geheilt worden wasren, und die Hippokrates bei der Compilation seiner medicinischen Werke benut haben soll. Dieselbe Abbildung enthält auch, außer einer den bereits beschriebenen ähnlischen Paphrus-Rolle, ein sechsseitiges Tintenfaß mit einem Ringe zum Durchsteden des Fingers; darauf liegt ein Instrument, einem Rohre ähnlich, allein der Mangel an Knosten oder Gliederungen zeigt, daß es ein Stylus ist. Ein ans drer Stylus oder Griffel lehnt an dem offnen Buche. Diese

Griffel wurden aus jeder Urt von Material gemacht; bis= weilen aus edeln Metallen, gewöhnlich aber aus Gifen. und ließen fich bei vorfommender Gelegenheit in furchibare Waffen vermandeln. Es war ein Stylus, womit Cafar ben Casca in ben Urm flach, als er im Senate von seinen Mordern angefallen murde; und Caligula ließ einen Cenator mittelft ber nämlichen Inftrumente tob. Unter der Regierung des Raifers Claudius murben Beiber und Rinder durchsucht, um ju erfahren, ob fie in ihren graphiariae thecae, Pennalen, Griffel (styli) führten. Mit ber Zeder erdolchen ift alfo nicht blos ein metaphorischer Ausdrud. Schreibtafeln, wie die bier bargestellten, biegen diurni, d. i. Tagebucher, breviarii rationum, tabulae accepti et expensi, Ausgabe = und Ginnahme-Bücher. Wenn biefelben voll gefchrieben maren, ober die Schrift ober Rotigen, die fie enthielten, ju nichts mehr dienten, murde das Bachs glatt gestrichen, und fie fonuten bergestalt von neuem gebrancht werben.

Die nächste Abbildung (S. Fig. 149. Tabulae u. Calamus.) stellt außer einem Tintenfaß ein offnes Buch dar. Die dunne und gelbliche Farbe der Blätter, die mit Band zusammengebunden sind, verrathen, daß es aus Per-

gament oder vellum besteht.

Die folgende Abbildung (Fig. 150. Scrinum u. Capsa) enthält eine chlindrische Büchse (Schachtel), scrinium und capsa oder capsula genannt, in welche die Manusscripte der Länge nach (senfrecht) gestedt wurden, mit dem Titel nach oben gefehrt. Catull entschuldigt sich beim Manlins, daß er ihm die verlangten Berse nicht habe senden können, weil er blos eine einzige Bücherschachtel bei sich gehabt. Es liegt am Tage, daß dergestalt eine große Anzahl Rollen in einem kleinen Raume Plat hatte; und dies mag die Kleinheit der Bibliotheken, wenigstens der Bibliothekzimmer (die man nämlich für solche hält), bei den Alten erklären.

Neben der Bücherbüchse sieht man vier Tabletten, die, wie aus dem Geldbeutel und den umhergestreuten Münzen hervorzugehen scheint, wahrscheinlich Rechnen-Tafeln waren. Die im Lateinischen Bewanderten erinnern wir hier nur an folgende Stelle aus dem Horaz:

- Mersam poni jubet, atque Effundi saccos nummorum ),

fo wie auch an die mobibefannten Berfe im Juvenal:

— Pleno cum turget sacculus ore Crescit amor nummi quantum ipsa pecunia crescit "").

In Pompeji hat man feine vollfommnen Rollen, sondern blos Fragmente gefunden. Zu herkulanum dagegen waren bis zum Jahr 1825 tausend siebenhundert sechsundfunfzig gesammelt worden, außer denen, welche die Arbeitsleute aus Untunde, indem sie dieselben für Stücke Rohle hielten, zersstört hatten. Die meisten davon wurden in einer vorstädtisschen Billa in einem Zimmer von kleinern Berhältnissen in Schränken rings an den Wänden aufgestellt gefunden, und in der Mitte des Zimmers stand eine Urt von sechseckiger Bücherbüchse.

Sir Humphry Davy, nachdem er ihre chemische Beschaffenheit untersucht, fällte den Schluß, daß sie nicht durch Site verkohlt worden wären, sondern durch den langen Einsuß von Luft und Wetter, denen sie ausgesetzt gewesen, eine Beränderung erlitten hätten; und er besuchte Neapel in der Hoffnung, die Hülfsmittel der Chemie zur Entzisserung dieser so lange verloren gewesenen literarischen Schätze zu benutzen. Seine Erwartungen wurden indeß durch keinen vollkommnen Erfolg gefrönt, wiewohl sich die Wirksamteit der von ihm eingeschlagenen Methode zum Theil bewährte: er gab seine Bemühungen nach Berlanf von sechs Monaten wieder auf, theils weil er das gemünschte

<sup>\*)</sup> Sat. II. 3, 149.

<sup>\*\*)</sup> Juv. XIV. 138.

Ziel nicht erreichen konnte, theils aber auch, weil ihm von Seiten Derer, welchen man die Aufrollung übertragen, hin: bernisse und Plackereien in ben Weg gelegt wurden.

Zweihundert und zehn Bande sind gut und sanber aufgerollt worden, und hundert siebenundzwanzig andere waren es ziemlich ebenfalls. Bemerkenswerth ist hierbei, daß tein Manuscript von einem der befannten alten Werke, noch überhaupt ein Geistesproduct, welches viel Licht über die alte Welt verbreiten könnte, gefunden worden ist. Der berühmteste Mann, von welchem man dergestalt ein Werk dem Dunkel entrissen hat, ist Epicurus, dessen Abhandlung de Natura glücklich entrollt worden ist. Wir glauben, daß es noch nicht gedruckt erschienen, allein es wird jedenfalls für die Presse vorbereitet. Die Bibliothek, welche es enthielt, scheint reich an Abhandlungen über die epicus

raifche Philosophie gemefen ju fenn.

Ein merfwürdiges literarisches Monument ift in Ge: stalt eines Calenders (S. Fig. 151.) gefunden worden. Es ift ein vieredig jugehauener Marmorblod, auf deffen vier Seiten die zwölf Monate, auf jeder drei in fent= recht laufenden Reihen, mit dem einem jeden entsprechenden Beichen des Thierfreises an der Spige, verzeichnet find. Die Belehrung, welche diefer Calender gewährt, ift dreifa: der Urt : eine aftronomische, eine landwirthschaftliche und eine religiofe. Die erstere beginnt mit bem Damen des Monats; dann folgt die Angahl der Tage; dann Die nonae, welche in acht Monaten des Jahres auf den fünften Tag fielen, und dober quintanae hießen; in den übrigen aber auf den fiebenten, daber fie den Ramen septimanae erhalten batten. Die Jous find nicht angegeben, weil fiets fieben Tage zwischen ihnen und den Ronen verliefen. Stundengahl von Jag und Racht ift ebenfalls bemerft; die Gesammtsumme ift durch die gewöhnlichen romischen Sif= fern, die Bruchjahl durch ein S (semissis) für die balben Stunden, und durch einen fleinen borigontalen Strich

Fig. 151.



für die Blertelstunden, bezeichnet. Endlich sind-das jedesmalige Zeichen des Thierfreises, worin man die Sonne zu suchen hat, und die Tage der Equinoctien und des SommerSolstitums bestimmt: für das Winter-Solstitum liest man,
Hiemis initium, Winters-Anfang. Hierauf geht der Calender zu dem landwirthschaftlichen Theil über, welcher den
Landmann an die in jedem Monate vorzunehmenden Hauptverrichtungen erinnert. Den Schluß bildet der religiöse
Theil, der außer Nennung der Gottheit, unter deren Schutz
ein jeder Monat stand, die religiösen, auf die einzelnen
Monate fallenden Feste angiebt und den Gläubigen vor
Machlässigfeit in der Berehrung derjenigen Götter warnt,
von deren Gunst und Schutz, nach heidnischen Begriffen,
der Erfolg seiner Arbeiten vorzüglich abbing.

Rein Artifel antifer Manufactur ist gemeiner als Lamepen. Man hat dergleichen von jeder Gestalt und Größe, von Thou wie von Metall, und von der ordinairsten bis zu der fostbarsten Beschaffenheit. Wir haben für die Wichstigkeit dieses Gegenstandes in antiquarischer Hinsicht das Zeugniß des berühmten Alterthumsforschers Winfecht das Zeugniß des berühmten Alterthumsforschers Winfelmann: "Ich rechne," sagt derselbe, "unter die merkwürdigsten zu Herculanum gefundnen Gerätbschaften, worin die Alten Gesschmack und selbst Pracht zu entfalten suchten, die Lampen. Lampen jeder Art kann man in dem Museum zu Portick sinden, sowohl von Thon als von Bronze, vorzüglich aber von letzterer: und da die Ornamente der Alten in der Regel irgend einen Bezug auf besondere Gegenstände haben, so stoßen wir oft auf sehr merkwürdige Dinge."

Eine beträchtliche Anzahl dieser Artisel wird im brittisschen Museum ausbewahrt, sie sind aber hauptsächlich von der gemeinern Sorte. Alle beschreibende Werke über Herseulanum und Pompeji indest machen uns mit Beispielen der reicheren und bemerkenswertheren Classe bekannt, die sos wohl durch treffliche Arbeit als auch durch die seltsame Mannigsaltigkeit ihrer Gestalt Bewunderung auf sich zies

140

ben. Wir wollen einige wenige aufjählen, die in einem eben vor uns liegenden Berfe, Antiquités d'Herculanum, porfommen. Wir finden darin einen Gilen mit der ge= wöhnlichen, diefer Gottheit eigenthumlichen feltsamen Ges falt, die aber noch übertrieben ift, und mit einer Gule auf dem Ropfe zwischen zwei großen Bornern, welche zur Unterflügung ber Lampen bienten. Gine andre ftellt einen Blumenstengel vor, welcher aus einem freisformigen Unterfate (plinth) emporsteigt, und von welchem an fleinen Retten Schnedengehäuse jur Aufnahme von Del und Doch= ten berabschweben; eine britte ben Stamm eines Baumes mit Lampen, die an den Alesten aufgehängt sind; ferner einen nachten, vortrefflich gearbeiteten Knaben, mit einer Lampe, die von der einen Sand herabhangt, und einem Werfzeuge jum Pugen berfelben in ber andern; die Lampe ift wie eine Theater-Maste gestaltet. Neben ihm sieht man eine gewundene Gaule, mit einem Faun: oder Bacchanten= Ropfe, deffen Scheitel mahrscheinlich jur Aufnahme von Rnabe und Gaule fteben beide auf Del bestimmt mar. einer vieredigen Platte mit Lowenfüßen. Allein wie fcon auch diese Lampen sind, so mußte doch das Licht, welches fie naben, schwach und fladernd und nicht viel beffer als das von gewöhnlichen Straffen-Lampen fenn, denen fie in ihrer wesentlichen Einrichtung in der That ziemlich glei= chen. Der Docht bestand blos aus einigen zusammengedreh= ten, durch ein Loch im obern Theile des Delbehälters gezogenen gaden, und es mar fein Glas vorhanden, um die Flamme ruhig brennen ju machen und ihr Sin- und Berflackern bei jedem Luftzuge ju verhindern.

Wiewohl also die Römer in der Beleuchtungskunst noch nicht so weit vorgeschritten waren; um Glaschlinder und hohle freiskörmige Dochte bei ihren Flammen anzuwen= den, so kannten sie doch zur Genüge die Unbequemlichkeit, womit ein nächtlicher Heimweg durch eine schlecht gepfla= sterte, schlecht bewachte und schecht beleuchtete Stadt verbun=

Fig:152.



den mar, und erfanden daber bald Laternen jur Abhulfe des eben ermähnten Uebelftandes.

Diese murden, wie wir vom Martial erfahren, der mehrere Epigramme auf den in Rede stehenden Gegenstand enthält, aus Horn oder Blase gemacht; von Glas zu dem nämlichen Behuse geschieht, meines Wissens, nirgends Erzwähnung. Den Reichen ging ein Sclave voraus, der die Laterne trug. Dies erwähnt Cicero als eine Gewohnheit des Catilina bei dessen nächtlichem Berkehr; und als Marcus Untonius einer nächtlichen Intrigue beschulz digt worden war, solterte man seinen Laternen. Träger, um von diesem zu erfahren, ob er seinem Herrn geleuchtet habe.

Eine dieser Laternen, von höchst sinnreicher und treffslicher Arbeit, wurde zu Herculanum im Jahre 1760, und eine andre, ihr fast ganz äbnliche, einige Jahre später in Pompeji gefunden. Wir fügen eine Haupt= und eine Durchschnittsansicht der ersteren (S. Fig. 152. Bronszene Laterne, und Fig. 153.) bei, um ihre Construction zu erläutern.

In Form ist dieselbe ehlindrisch, mit einem hemisphästischen Deckel, und aus getriebenem Rupferblech verfertigt, mit Ausnahme der beiden Hauptstücken M. M., welche gegoffen sind. Der Boden besteht in einer flachen, freisrunsden Rupferplatte, die auf drei fleinen Rugeln ruht und am Rande (b. b. der Durchschnittsansicht) rings herum aufswärts gebogen ist. Bon letterem erheben sich die rechteckisgen Stützen (Träger) M. M., welche den obern Theil des Gestelles N. tragen. Der obere Theil und Boden standen ferner durch die innern geraden Stäbe (Säulen) P. P. in Berbindung, zwischen welchen lettern und M. M. die Hornsoder Glasplatten eingefügt, und sowohl oben als unten durch eine Berdoppelung der Rupferplatte, wie in einer Art von Pfalz, gesichert waren.

Born mar die gewöhnlichste Substang, beren man sich

jur Sindurchlaffung des Lichtes bediente; allein Blafe und andere Membranen murden ebenfalls gebraucht.

In der Mitte der Laterne sieht man eine kleine Lampe. Der Deckel ist halbkugelförmig und jum Abheben und Riesderlassen eingerichtet; einige Löcher, womit er durchbobrt ist, gestatten der Luft Zutritt. Ankerdem sind die Buchstaben TIBVRTI CATIS mit einem spizigen Instrumente auf denselben gestochen; diese liest man für Tidurti Cati sum, oder Tidurti Cati S. (ervus): ersteres zeigt an, daß die Laterne dem Catus angehörte; letteres, daß sein Sclave sie tragen mußte.

Wir fügen noch folgende genaue Beschreibung der Durchschnittsansicht dieser Laterne (S. Fig. 153.) hingu:

A. Bafis Boden.

b. b. Rand bes Bobens, welcher aufwarts gebogen ift.

- c. c. Innerer Rand, der mit dem äußern eine Rinne (Pfalz), d.d. zur Aufnahme der Glas = oder HornsPlatte bilbet.
  - e. Rnopf, ber in
- g., ein Loch im Boden der Lampe, paste, und zu deren Festhaltung diente.

F. Lampe.

b. h. Delbebalter.

- i. Beweglicher, nach innen geneigter und in der Mitte mit einem Loche zum Durchziehen des Dochtes versehener Deckel.
- 1. Röhre oder Dille zur Aufnahme des Dochtes, mit einer senfrechten Ripe, um das Del einzulaffen.

M.M. Stugen ober Trager.

N. Ein Band, welches um den obern Theil der Lampe läuft: es besteht aus einer abwärts gepfalzten, zus sammengefalteten (mit den beiden Kanten nach unten gestichteten) Rupferplatte. Die durch diese Umbiegung erzeugte

<sup>\*)</sup> Val. Max. VI. 8.

Fig.153.



Rinne oder Höhlung 'o. o. dient zur Aufnahme des obern Randes der Glas: oder Hornscheiben.

P. P. Innere Stüßen oder Träger, verbunden mit M.M. durch Stifte 4. 4. 4. 4., welche die besondere Abbildung von M. (S. Fig. 154. Front-Ansicht von M. M.) wahrnehmen läßt.

q. Zwischenraum fur die Bornfcheiben.

r.r. Eine aus Metall bestehende Borrichtung von un-

S. Dedel.

t.t.t. Löcher jum Unslaffen bes Rauchs.

U. Benfel.

X. Ein andrer Henkel, der an einen vertikalen durch U. gehenden Stab befestigt ist und jur Lüftung des Deckels dient; letterer nimmt in zwei Einschnitten Z (auf jeder Seite einem) die Träger oder Stützen M. M. auf und wird dergestalt fest gehalten.

Fig. 155. stellt einen Lichtlöscher dar, dieser bestebt in einem halbkugelförmigen, an eine schmale gefrümmte Röhre gelötheten Deckel.

Einen der elegantesten Artifel unter den Hausgeräthsschaften der Alten bildeten die Candelabra, worunter wir jene hohen und zierlichen Lampenträger (Leuchten) verstehen, welche von der Lampe selbst unabhängig waren, d. i. nicht mitsihr in Berbindung standen. In ihrer ursprünglichen und einfachen Form waren dieselben jedenfalls einfache gerade Stöcke, welche der Landmann auf einem als Fußgestell diesnenden Rloge befestigte, um das Licht zur erforderlichen Höhe zu erheben; wenigstens ist eine solche Ansicht von dem Ursprunge derselben dem, was wir von den ländlichen Sitzten der frühern Römer wissen, angemessen, und wird einisgermaßen auch durch die Façon unterstützt, welche manche der alten Candelaber auszeichnet. Bisweilen ist der Stock nach Art eines Baumes mit Knospen versehen; bisweilen

ist es ein Stock, deffen Seitenäste roh abgehauen sind, mit Vorsprüngen an den Stellen, wo diese wuchsen; bisweilen gleichen sie einem Schilfrobre, und der Stamm ist gegliebert und mit Anoten versehen.

Die meisten von benen, welche man in ben verschutteten Städten gefunden bat, find von Bronge; einige me nige von Gifen. In ihrer allgemeinen Ginrichtung und Bestalt find fie einander fehr abulich und unterscheiden fich nur in ber Bergierung, die aber auch bochft mannigfaltig Alle fteben auf drei Fugen, gewöhnlich Greifen : oder Lowen-Fugen, die einen leichten und, je nach der Phantafie des Berfertigers, glatten oder gereifelten Schaft tragen. Das Bunge unterftugt entweder einen Auffat, der groß ge nug jum Darauffegen einer Lampe ift, oder einen hohlen Cylinder, jur Aufnahme eines Wachelichte, beffen fich bit Romer bisweilen auftatt bes Dels jur Beleuchtung ihm Bimmer bedienten. Ginige haben einen gum Unf: und Miederschieben eingerichteten Schaft, etwa wie ein Rufff. pult, so daß man das Licht nach Gefallen tiefer ober bober ftellen fonnte. Bon ben beiden Leuchtern, melde Fig. 156. u. Fig. 157-159. abgebildet erscheinen, zeich net fich der eine durch feine bochft einfache Form aus: ber andere verdient wegen seiner bochft finnreichen Confiruction beruchfichtigt ju werden, vermoge welcher er jum leichtem . Transport auseinander genommen werden fonnte. Der line terfat ruht auf drei Biegenfüßen (G. Fig. 157. u. 158.), beren jeder einen Ring oben am Ende und einen besgleis chen auf jeder Seite bat. Das Mittelfiud ift an die Geis tenftucken durch Mieten 3.4. (Fig. 157.) befestigt, um bit fich die Ringe dreben tonnen, fo daß die drei Suge entweder parallel liegen, wenn ber Lampentrager auseinander genom. men ift, oder in gleichen Entfernungen voneinauder im Um. fange eines Rreises ju fteben fommen, in welchem Falle Die beiden außeren Ringe über einander megspringen und durch einen beweglichen Stift vereinigt merden.



•

unide

Fig:160.



-00

4

\*

·

6

.

Die End-Ringe 5. 5. 5., welche sich in verschiedenen Soben besinden, wie Fig. 158. h. zeigt, lassen sich dann in dieselbe vertifale Linie bringen; und der runde Stift oder Zapfen, Fig. 159. c., womit sich der Schaft endigt, geht durch sie hindurch, und wird durch einen Stift 7., welcher durch das Loch 8. Fig. 159. geht und das Ganze zusammenhält, gesichert.

Der Schaft ist viereckig und hohl und endigt fich in Busten, die Rucken an Rucken stehen und eine Urt von Capital tragen. Innerhalb dieses Schafts läuft ein kleisnerer e. auf und ab und wird in der gewünschten Sohe durch den Stift f. erhalten. Die Busten stellen den Merstur und den Perfeus vor.

Die reichern Candelaber zeichnen sich durch eine Berschwendung geschmackvoller Zierrathen aus. Gewöhnlich scheinen die erhabenen Theile in einer Form gegossen worden zu sehn. Einige sind schön damascirt oder mit andern Metallen ausgelegt. Den obern Theil eines andern Candelabers zeigt Fig. 160.

Aus einer Stelle im Plinius scheint bervorzugehen, daß die vorzüglichste eingelegte Arbeit von der Insel Aegina kam, mährend die massiven Theile, als der Schaft und die Füße, am besten in Tarent gegossen wurden. Wir theilen in einer Note die Stelle mit, welche verschieden ausgelegt worden ift und wohl kaum alles das bedeutet, was in obiger Angabe aus ihr genommen worden ist ").

Die geschmackvolle Tischlampe, deren Trefflichkeit und Schönheit die gegenwärtige Erörterung veranlaßt hat (S. Fig. 160.), ift, mit Jubegriff des Gestelles, drei Fuß hoch. Auf einem viereckigen Untersatz erhebt sich eine mit einem seltsam verzierten Capital gekrönte Säule. Auf ih=

<sup>\*)</sup> Privatim Aegina candelabrorum superficiem duntaxat elaboravit, sicut Tarentum scapos. In hoc ergo commendatio officius, rum est. Plin. Hist, Nat. XXXIV. 3.

rer einen Seite fieht man die Daste einer Bachantin mit iconen Bugen und langem, mallendem Saar, auf ber entgegengesetten einen Stiertopf mit bem griechi= fchen Worte Bucranion. Bon ben Gden des Gan. lendedels fpringen vier vergierte, schon eingefaßte Urme bervor; die Lampen, welche jest bavon berabhangen, find gmar ebenfalls antif, aber nicht die, welche ju bem Geftell gehörten, und find nicht an ihm gefunden morden. Bestalt gleichen sie einander ziemlich, aber in Große meis den fie von einander ab. Drei davon find mit verschiedes nen Thieren vergiert; die vierte ift einfach. Gine ift an beiden Enden nach Urt einer Dufchel geformt, über berfelben fieht man zwei Abler von erhabner Urbeit, mit bem Donnerfeil bes Jupiter in ihren Rlauen. hat zwei Stierfopfe; ein britte zwei Glephantenfopfe, die auf beiden Seiten hervorfpringen. Lettere ift, anftatt ber ge wöhnlichen Retten, an zwei Delphinen aufgehängt, beren Schwänze vereinigt und an einer fleinen Rugel unter eis nem Ringe befestigt find. Die Gaule fieht nicht in der Mitte, sondern nahe an der einen Seite des Unterfages, mas fast bei jeder bisher gefundenen Lampe abnlicher Urt ber Sall ift. Der auf biefe Beife gewonnene Raum mag wohl jur Aufnahme bes Delgefages fur die Lampe gedient baben.

Der Untersat ist schön damasciet, oder mit eingelegter Arbeit in Nachahmung von Weinlaub verziert; die Blätzter sind von Silber, Rebe und Frucht von glänzendem Kupfer. Auf einer Seite rechts steht ein Altar mit Holz und Feuer, auf der andern ein nachter Bachus, dessen buschiges, lockiges Haar mit Epheu durchsochten ist. Er reistet auf einem Tiger, die linke Hand ist so gestellt, als halte er damit die Zügel, welche wahrscheinlich der Zahn der Zeit zerstört hat; mit der Rechten hebt er ein Trinkhorn empor. Die Arbeit dieser Lampe ist in allen Theilen außerordentslich zart.

Wir erlauben uns hier einige Worte über die Runft, ein Metall in das andre einzulegen, worin, wie überhaupt in allen auf Berzierung abzweckenden Zweigen der Metall. Arbeit, die alten Römer große Geschicklichkeit besaßen.

Bu Seneca's Zeiten waren silberne Ornamente obne eingelegte Zierrathen von massivem Gold, die ihren Werth erhöhten, nur selten zu sehen '). Die Runst, ein Metall mit einem andern zu vereinigen, wurde durch den allgemeisnen Ausdruck ferruminare bezeichnet.

Eingelegte Arbeit war von zweierlei Art, bei der eisnen sprangen die eingelegten Zierrathen über die Oberfläche hervor, und hießen dann emblemata, so wie die Kunst selbst mit dem griechischen Worte Embletice (Embletif) bezeichnet wurde. Die Untersuchung zahlreicher mit erhabner Arbeit verzierter Basen im Museum zu Neapel scheint zu beweisen, daß diese erhabne Arbeit durch Ueberziehung der auf der Oberfläche des Artisels bereits emporgebobnen Figuren mit einer dünnen Metallplatte oder durch Einlassung von massiven Figuren (Bildwerf) in die Substanz der Gefäße und Bollendung derselben mittelst zarter Werfzenge, nachdem sie befestigt waren, gebildet wurde.

Bei der zweiten Art war die eingelegte Arbeit mit der Oberfläche von einer Höhe und bieß crusta °°); die Kunst selbst wurde mit dem griechischen Wort Empaestice °°°) bezeichnet. Diese war von der damaseirten Ars beit, wedurch sich die häusig mit schönen goldnen Zierrathen verbrämten Rüstungen des funfzehnten und seckszehnten Jahrhunderts auszeichneten, nicht verschieden. Sie wurde dadurch erzeugt, daß man das Muster in die Oberfläche des Metalls grub (gravitte) und die vertieften Linien (Furchen) mit seinen Plättchen von verschiedenen Metallen ausfüllte;

<sup>•)</sup> Ep. 5.

<sup>• ( )</sup> Cic. VI. Ver. 52.

<sup>406)</sup> Athenaeus.

beibe murden bann mit Bulfe bes Teuere vereinigt, und bas

Bange polirt.

Plinius hat une ein Recept jur Bereitung von go. the aufbewahrt, beren man fich mahrscheinlich ju bergleichen Runftwerfen bediente. Diefelbe bief santerna, und die Bauptingredienzien maren Borar, Galpeter (nitrum) und Rupfermaffer, Die mit einer fleinen Quantitat Gold und Silber in einem fupfernen Morfer jufammengestoßen murden.

Die Base neben der Lampe (S. Fig. 160.) ift in einem Saufe, ber Seitenthur des bedeckten Porticus ber Gumachia gegenüber, gefunden worden; fie geichnet fich burch eine außerst geschmadvolle Form aus und liefert eis nen guten Beleg ju bem, mas wir embletische Urbeit genannt haben. Die eingelegten Bierrathen find burch die duntle Karbe der Bronge trefflich hervorgehoben. Diefes Beifpiel alter Runft verdient von Goldschmieden und Emails leurs jum Borbild gemählt ju merben. Gie bat feche verfcbiedene Mufter, bie fich fammtlich burch Reichthum und Mannigfaltigfeit ber Bierrathen auszeichnen. Die iconen Berhältniffe und die Barmonie des Korpers und Juges ver-Dienen ebenfalls Unfmertfamfeit.

Ein andres Befäß auf derfelben Safel, von verschied= ner Form, ift vielleicht nicht minder fcon. Ge bat drei Sandhaben, wovon die eine vertifal, die andern borigontal auf ben Geiten angebracht find.

Wir geben noch ein andres Beifpiel von eingelegter Arbeit an einer brongenen, im Jahr 1824 ju Pompeji ge= fundnen Figur (S. Fig. 161.). Der Bruftbarnifch ift mit Gilber verbramt. Die obere Abtheilung enthalt ben bon Strablen umgebnen Apollo mit feinem von vier Rof= fen gezogenen Bagen; barunter fieht man eine allegorifde Darftellung ber Erbe, mit einem Stier auf ber einen und einer Biege auf der andern Ceite. Die gange Figur ift eis nen Fuß acht Boll boch.

Bevor wir diesen Gegenstand verlaffen, haben wir noch

Fig:161.



Fig:162.





Fig:163.



einen Leuchter (Canbelaber) ju ermabnen, ber, rudfichtlich ber Ginfachheit des Entwurfs und der Sauberfeit in der Mus= führung, schwerlich von irgend einem in der neapolitanischen Sammlung übertroffen werden durfte. (S. Fig. 162.). Der Schaft bat die Form eines lilienartigen Gewächses, welches fich in zwei Aefte theilt, beren jeder eine flache, vielleicht Die Blume vorstellende Scheibe jur Aufnahme einer Lampe Un der Bafis ift eine brongene Daffe, die bem Bangen einen festen Ctand gibt, auf derfelben fitt ein Silen, eifrig beschäftigt, Wein aus einem Lederschlauche, den er mit der linken Sand balt, in einen Becher in feiner Rechten ju gießen. Un diefer Figur find alle Buge tes Begleiters und Führers des Bacchus mit großer Geschicklichkeit ausgedrückt; die spigen Dhren, der Ziegenschweif, bas jottige Tell, die platte Rafe und die Abrundung und Fülle des Rorpers laffen uns über die Befenheit der Perfon, welche fie darftellen foll, nicht im 3weifel. Der Ropf besonders ift bewundernswurdig, sowohl binfichtlich der Urbeit als des Ausdrucks.

Einige vorzügliche Dreifüße findet man in Donald: son's Pompeji und andre in den Werken über Herkulanum abgebildet und beschrieben. Wir wollen hier blos von einem sprechen, der sich durch seine Construction auszeichnet und so eingerichtet ist, daß man ihn nach Gefallen öffnen oder schließen kann. (S. Fig. 163. Bewegelicher Dreifuß.)

Tedes Bein ist durch zwei metallne Bänder (Stabe) mit dem andern vereinigt; diese Bänder laufen mit ihren untern Enden vermittelst Ringe frei auf und ab, wogegen sie mit den oberen, und da, wo sie einander freuzen, sich blos um einen Stift oder eine Angel bewesgen können. Die Pfanne, welche der Dreifuß trägt, ruht blos auf einer Leiste und kann nach Gefallen abgenommen werden. Aus der Construction geht hervor, daß die Beine sowohl dicht zusammengescheben oder weiter von einander

entfernt werden können, bis die Ringe die Granze ihres Spielraums erreicht haben; und bergestalt kann der Dreisfuß bald ein größeres, bald ein kleineres Gefäß aufnehmen, je nachdem man die Füße einander nähert oder von einander gieht.

Jeder Fuß ist oben mit der geheiligten Schlange Aegyptens verziert, welche den Lotus auf ihrem Ropfe trägt. Man glaubte von diesem Thiere, daß es andre mit einem Blicke tödten könne, und als Herr über das Leben andrer wurde es für unsterblich gehalten und den Göttern geweiht, auf deren Köpfen man es oft dargestellt findet. Dieser Zierrath nach läßt sich vermuthen, daß der beschriebne Dreissuft dem Tempeldienste der Isis angehörte, die, wie wir bereits gezeigt haben, in Pompeji eifrig verehrt wurde.

Eine andre interessante Classe von Haushalt. Artikeln begreift die Kohlenpfannen, welche, anstatt der bequemeren Camine und Defen, sowohl zur Seizung von Zimmern, als auch zur Warmhaltung von Speisen, zum Wasserkochen und andern, keiner weitläuftigen Borbereitungen bedürftigen

Rüchen-Operationen bienten.

Gine dergleichen Rohlenpfanne, die blos zur Beizung von Zimmern bestimmt war, haben wir in dem Capitel über die Bäder beschrieben; die hier abgebildete (S. Fig. 164.) ift von geringerem Umfange: dieselbe diente blos zum Privatgebrauche und bietet mehr Bequemlichkeit dar. Ihre Wände sind beträchtlich dick, hohl und zur Aufnahme von Wasser bestimmt; die vier Thürmchen an den vier Ecken haben bewegliche Deckel. Die eine Seite ist mit einem Habn versehen zur Abzapfung des Wassers. Der mittlere Theil wurde, wie sich leicht errathen läßt, mit glühenden Rohlen gefüllt, und stellte man einen Dreifuß oder dreifüssigen Tisch darüber, so ließen sich manche Prozesse der Rochstunst, als Sieden, Braten, Schmorer zc. darauf verrichten.

Roblenpfannen wie diese murden mahrscheinlich im Winter in die Rabe ber Triclinien gestellt, wo sie nicht nur





Fig: 167.

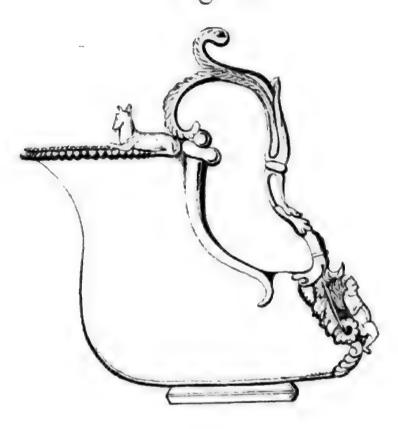

Fig: 168.

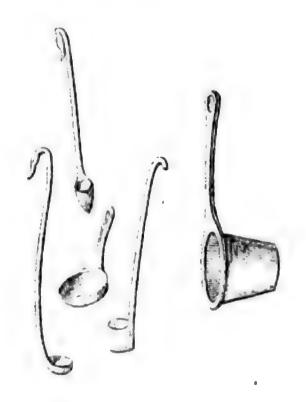

gur Erwärmung der Gafte, sondern auch zu verschiednen, die Bereitung der Speisen u. s. w. betreffenden Berrichtungen dienten.

Einen Dreifuß, der den angedeuteten Zwecken eutstprach, mit seinem Topfe oder Ressel, von zwei Pfannen zum Schmoren (surtago) umgeben, sieht der Leser (Fig. 165.) abgebildet. Der hier dargestellte Topf ist von jener Urt, welche die alten Römer cacabus nannten, ein Rochgeschirr, welches von dem abenum, einem Kessel zum Wasssersieden, unterschieden werden muß.

Das junachft abgebildete Gefcbirr (G. Fig. 166.) blente ju den nämlichen Zweden, ift aber weit eleganter und reicher verziert. Die Form ift nen und geschmachvoll, und ein danach gearbeitetes Gerath durfte mit Rugen in folden Gegenden eingeführt werben, wo Schornsteine und offne Teuerstellen nicht im allgemeinen Gebrauche find. Ce mift viergebn Boll im Gevierte, ein freisrunder Borfprung, ber fich über den Rand der Roblenpfanne erhebt (G. die Abbilt.) und jur Aufnahme bes erforderlichen Baffers bobl ift, nicht mit inbegriffen. Auf dem Rante Diefes Borfprunges fichen drei Adler, die Ropfe gegen die Bruft berabgebogen und mahrscheinlich bestimmt, einen Reffel zu tragen. Gine Urt von Thurm erhebt fich auf der einen Seite, Diefer Thurm bat einen beweglichen Dedel mit einer Bufte als Sandhabe. Das Baffer murde, wie bei bem vorbergebenden Gerathe tiefer Urt, burch eine Daste an der porbern Ceite ausgelaffen.

Das junachst folgende bronzene Gefäß (S. Fig. 167.) fann sich in Schönheit zwar nicht mit den bereits beschriebenen meffen, zeichnet sich aber durch seine seltsame Form und reiche Berzierung aus. Die Lipve (Schneppe) endet gesschmackvoll mit einer doppelten Reibe von kleinen Giern (ovoli). Der Henkel ist sorgfältig und zierlich gearbeitet; der Entwurf dazu scheint von einem Blumenstengel entlehnt zu sehn, der sich oben theilt und zu beiden Seiten des Be-

fäßes auf ein Füllhorn berabsenkt. Zwei Ziegen lagern auf dem Rande des Gefäßes und sehen gegeneinander. Die Bereinigung des untern Senkelendes mit dem Gefäße ift reich mit Bärenklau (acanthus) = Blättern verziert, zwischen den Blättern sieht man ein geflügeltes Kind, welches einen Weinschlauch hält. Der Fuß oder Untersat ist unverhältznismäßig klein. Den Berzierungen nach scheint dieses Gefäß ein Weingefäß gewesen zu senn, und wurde wahrscheinslich sowohl zum Opfern als im häuslichen Leben gebraucht.

Die folgenden, in Gruppen zusammengestellten Gerathschaften und Gefäße (simpula), wiewohl ohne alle Berzies rung und wahrscheinlich von ganz gemeiner Urt, mögen dazu dienen, dem Leser eine Borstellung von den Kochge-

Schieren der Romer ju geben.

Die fünf ersten (Fig. 168.) sind Schöpflöffel (simpula), die unter andern zum Schöpfen aus größern Gefäßen gebraucht wurden. Eins der berühmtesten Gefäße in der neapolitanischen Sammlung ist mit einem simpulum darin gefunden worden. Und an dem Gefäße selbst sieht man ein Opfer: Gemälde, einen Priester darstellend, der ein Trankopfer (Libation) aus einem Gefäße mittelst eines Lössels darbringt.

Die nächsten vier bronzenen Ruchengefäße bedürfen und erlauben feine weitläuftige Erläuterung. (S. Fig. 169-172.)

Das erste derfelben (Fig. 169.) wurde mahrscheinlich über das Feuer gehängt, wie wir aus dem Ringe in der Mitte des Henkels schließen dürfen; dieser sowohl als die massiven Blätter und Schuörfel unter den Seitenringen und dem Ovolo, Bildwerf ift nicht ohne Ansprüche auf Eleganz.

Fig. 170. verdient blos wegen seines doppelten Benfels Berücksichtigung, welcher auf dem Rande aufliegt, und

wie es fceint jur Bergierung bes letteren bient.

Fig. 171. u. 172. sind gang gewöhnliche Gefäße; allein auch diese zeigen einen gewissen Grad von Eleganz, sowohl in Form als Arbeit.

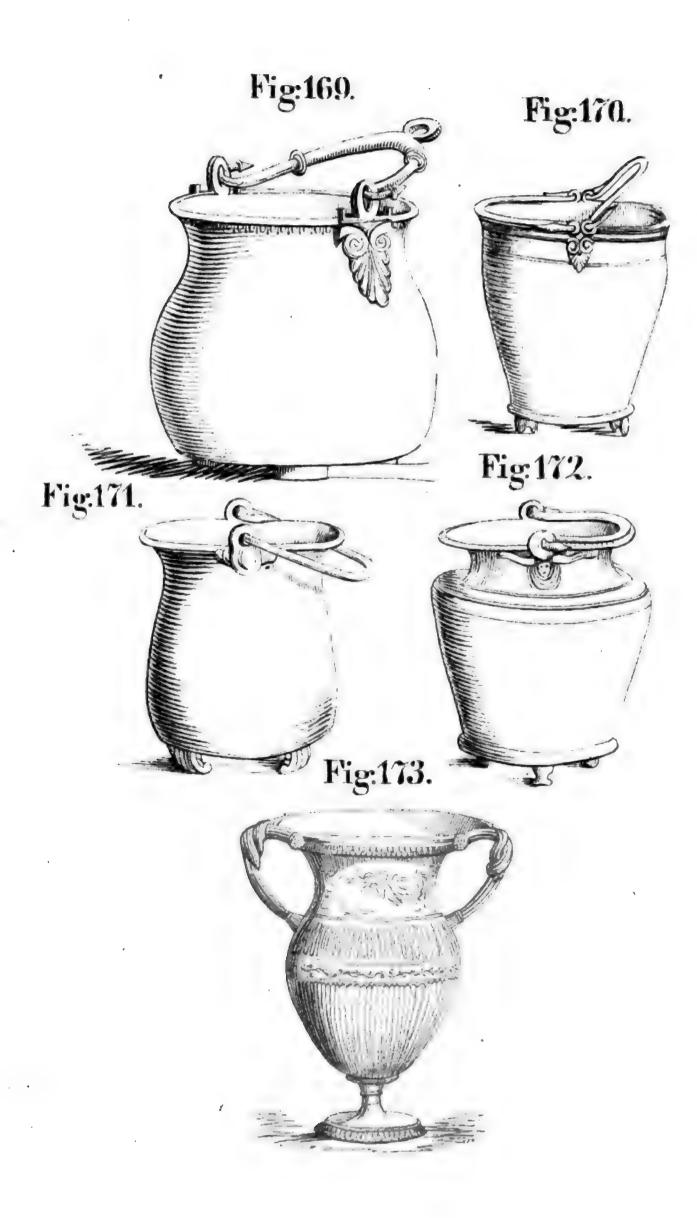

Fig.174.



Fig:175.



Irdene Gefäße find in großer Ungahl gefunden morden; die Terra-Cotta-Bafe, fiehe Fig. 173., ift ein febr schönes Beispiel. Rand und Bafis find mit dem beliebten Enbildwerf verziert; der Körper hat eine doppelte Reihe von Reifeln, welche durch einen mit Blättern befets ten und in der Mitte einen Schwan enthaltenden Quer= ftreifen getrenut find. Der Bale des Befäßes ift bemalt, und zwar auf beiden Seiten mit dem nämlichen Begen. fande: man fieht einen Wagen, gezogen von vier Thieren in vollem Gallop, welche die Mitte zwischen Tigern und Panthern ju halten scheinen. Gin geflügelter Genius leitet fie mit der linfen Sand, mabrend er fie mit ber Rechten mittelft eines Jagdfpieges antreibt. Gine andre geflügelte, dem Biergespann (quadriga) vorauseilende Figur, mit eis nem Thyrsusstabe in der Linfen, ift im Begriff, den Baum bes einen Thieres ju ergreifen. Das Bange ift weiß auf schwarzem Grunde, außer einigen fleinern Gegenftanden, wofür der Rünftler Gelb, fo wie auch dem Wagen und dem Mantel des Genius, wofür er Roth gewählt bat. Die Benfel ftellen in Knoten geschlungene Seile oder biegfame verflochtene Zweige dar, die fich in Thierfopfe endigen. Die: fes Gefäß ist voller Sprünge, mahrscheinlich in Folge der Seftigfeit des Feuers.

Es sind auch einige Trinkgefäße von eigenthümlicher Construction gefunden worden, welche eine besondre Besschreibung verdienen. Die einen gehören der mit dem Nasmen gord oder goridez, von giw, ich schlürfe, bezeichneten Rlasse an (S. Fig. 174. gorov-Trinkgeschirr.). Diese gleichen in Gestalt einem Horne, dem ursprünglichen Trinkzeschirr, und hatten an der Spize gewöhnlich ein Loch, welches mit dem Finger so lange verschlossen wurde, bis der Trinkende, nachdem er das Gefäß über seinen Mund gezhoben, die Flüssigkeit in einem Strahle durch diese Dessenung sließen ließ, wie dies bereits von uns geschildert worzen ist.

Diese Urt zu trinken, welche sich noch auf einigen Inseln des mittelläudischen Meeres erhalten hat, mußte einige Geschicklichkeit erheischen, um das Ziel genau zu tressfen. Bisweilen war das Loch an der Spise verschlossen, und eine oder zwei Handhaben waren an der Seite angebracht, in welchem Falle die Basis die Mündung bildete; dieser gab die Phantasie des Töpfers bisweilen die Gestalt eines Eber. oder Hirschops u. s. w. Ein dergleichen Gestäst in der neapolitanischen Sammlung hat einen Adlerkops mit Widderohren.

Dergleichen Gefäße bestehen gewöhnlich aus Thon, aber ungeachtet ihres gemeinen Materials sieht man deutlich, daß sie nicht von gewöhnlichen Künstlern gemacht wurden.

Wir geben hier (S. Fig. 175.) eine Gruppe von grotesten Gefäßen, so wie sie z. B. von Martial in dem unten lateinisch beigefügten Epigramm erwähnt werden\*):,,3ch bin das Phantasiegebild' des Töpfers, die Maste des rothbärigen Bataviers; Kinder fürchten mein Gesicht, wiewohl Du darüber lachst."

Eins derselben verdient vor den übrigen Beachtung; es stellt den Ropf eines persischen Königs dar, wie man wenigstens aus der aufrechtstehenden Tiara vermuthen kann, die sich über einem mit Löchern durchbohrten Diadem erbebt und mit zwei persischen Figuren verziert ist, die an unsrer Abbildung kaum zu unterscheiden sind. Die Züge haben etwas popanzartiges: weite, offne Augen, Eselsohren, ein langer Bart und ein fürchterlicher Knebelbart, stets eine Lieblingszierde ber Bölfer des Ostens, bilden den Cjarafter.

Bei Anbringung solcher Caricaturen hatte indeß der Künstler einen andern Zweck vor Augen, als Kinder zu

<sup>\*)</sup> Sum figuli lusus Rufi persona Batavi:

Quae tu derides, hace timet ora puer.

Mart. XIV. 176.







schrecken und Erwachsene zu belustigen — er wollte nämlich dadurch dem Trinfer, mabrend er sich in einem hülflosen Zustande von Berauschung befand, gegen den schlimmen Einfluß des bosen Auges oder die Schlingen der Bezauberung sichern; denn unter den Alten, die steif und
fest an die Macht von Zaubermitteln, Zaubersprüchen und
Zaubereien aller Art glaubten, standen dergleichen groteske
oder phantasische Gestalten, wie wir sie beschrieben haben,
in dem Ruse, diese liebel abwenden zu können.

Die nächste Abbildung (S. Fig. 176. 1.) stellt uns etwas einem Flaschenkorbe Aehnliches dar. Das Original besteht aus Thon und hieß bei den Griechen άγγοθήκη oder έγγνοθήκη, und in eitega bei den Römern; dieser Flaschenkorb enthält zwei Glasstaschen von derjenigen Art, welche δξύβαφον genannt wurde, weil ihr Juhalt wegen

des eugen Salfes nur tropfenweise berausfam.

Bon den Basen oder Gefäßen geben wir natürlicher Weise zu andern für den Dienst der Tasel bestimmten Wertzeugen über; das, welches Fig. 177. darstellt, ist ein Glastrichter, infundibulum; Fig. 178. läßt den Leser einen Weindurchschlag wahrnehmen, dessen Gebrauch jedoch nicht ganz flar ist. Der Boden ist etwas concav und mit Löchern durchbohrt. Einige wollen, er habe als eine Art von Zapfer gedient, dessen breiterer Theil in das Faß gestiecht worden, um den Wein durch den Hals oder die Röhre, welche abzebrochen ist, abzuzapfen. Fig. 179. ist ein Wertzeug zum Kosten des Weins, ungefähr nach dem Prinzeip eines Hebers. Er ist hohl und hatte man die Lust mittelst des Mundes am schmalen Ende herausgezogen, so sieg die zu kostende Flüssigkeit in die Höhe.

Eine andre Art Durchschlag, wovon man in dem neapolitanischen Museum mehrere sehen fann (S. Fig. 180.), ist aus Bronze gemacht und mit vielen Löchern durchbohrt, welche elegante verschlungene Muster bilden.

Die Römer bedienten fich mit Schnee gefüllter Durch.

schläge jur Abkühlung ihres Weins; und dies mag wohl auch die Bestimmung des hier abgebildeten Gefäßes gewessen sehn. Sie hießen cola vinaria oder nivaria (Weins oder Schnee-Durchschläge. Die ärmere Boltstlasse bediente sich leinener Stoffe zu dem nämlichen Behuf °).

Was die näheren Umstände in Betreff der Rleidung anlangt, so geben uns die Ansgrabungen zu Pompeji und Herkulanum keine Aufschlusse zur Wegräumung von Schwiesrigkeiten und haben überhaupt nur wenig zu dem gefügt,

was wir über diefen Gegenstand ichon wiffen.

Deffen ungeachtet durfte eine furge Rotig über bie Saupt-Rleidungeftude und die Erläuterung ihrer lateinischen Mamen jur beffern Berftandigung einiger Theile unfere Bes genstandes beitragen. Das mannliche Coftim wird uns nur furje Beit aufhalten. Die eigentliche romifche Tracht, deun es murde ermudend und nuglos fenn, wenn wir uns in eine Beschreibung ber mannigfaltigen, in fpatern Beiten aus fremden Landern eingeführten Rleidungefinde einlaffen wollten, bestand blos in ber Toga und in der Tunica, und fcon die lettere mar eine Reuerung des einfachen und barten Rleides der Borgeit. Es mar eine wollene Jade (ber Bebranch von Linnen fam erft ziemlich fpat auf), welche bis an die Rnie reichte und anfangs ohne Mermel gemacht murde, meil man diefes fur etwas weibifches hielt; aber als fich ber Lurus einschlich, murden nicht nur Mermel Dobe, fondern auch die Ungabl der Innifen flieg auf drei ober vier.

Die Toga war ein einfaches, halbfreisförmiges Geswand und ebenfalls ohne Aermel. Nach der Beschreibung hatte es eine hinlänglich weite Deffnung zur Durchsteckung des Kopfes und des rechten Armes nebst der Schulter, welche unbedeckt blieben; eine Art Zipfel (lacinia) wurde

Mart. XIV.

Attenuare nives norunt et lintea nostra;
Frigidior colo non salit unda tuo. —

Fig.181.

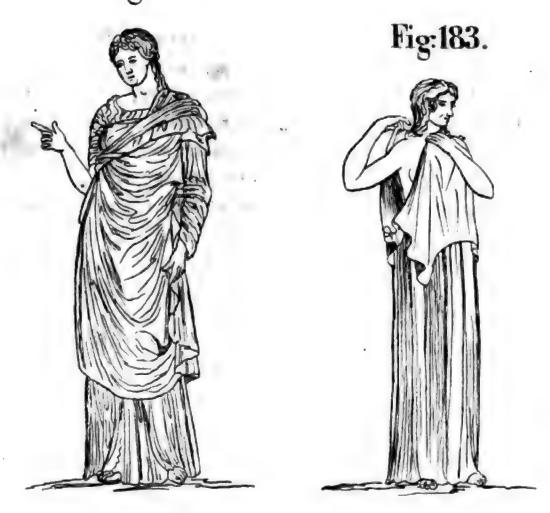

Fig:184.





unter den rechten Urm gebracht und über die linke Schulter geworfen; dieser Zipfel bildete den sinus, oder Busen, dessen tiefe Falten als eine Art Tasche dienten. So lautet die gewöhnliche Beschreibung, welche, wir müssen es gestehen, eben keinen sehr deutlichen Begriff, von der Construction oder dem Aussehen der fraglichen Kleidung giebt. Der linke Arm war ganz bedeckt, oder man entblöfte ihn durch Ausnehmen der untern. Kante des weiten Gewandes.

Die weibliche Rleidung bestand in einer oder mehreren Tunisen, mit einem Obergewande, welches Stola bieß und über der Toga, ursprünglich sowohl von Frauen als Mänsnern, getragen wurde.

Die Stola soll ein weiteres und reicher geschmücktes Gewand als die Tunica gewesen senn. Die Tunica, welsche von Frauen getragen wurde, war, wie es scheint, von der, womit die Männer sich befleideten, nicht verschieden, ausgenommen, daß sie bis zu den Füßen herabreichte.

Mantel, palla oder pallium genannt. Dieser soll quer über die Schultern geworfen worden senn, und zwar so, daß das rechte Ende emporgerafft wurde und über der linken hing und so blos die rechte Hand dem Auge ausgesetzt ließ; eine Beschreibung, welche der beigefügten Abbildung (S. Fig. 181. Eine bekleidete weibliche Statne, die man zu Perkulanum gefunden.) nicht entspricht; diese Statue ist mit der Tunica und dem Pallium bekleidet, aber so, daß der rechte Arm und die rechte Schulter uns bedeckt erscheinen. Hier ist das Pallium furz, nach griechisscher Sitte; die römischen Damen schleppten es auf der Erde nach.

Die Tunica hat kurze Aermel, die durch Knöpfe bes
festigt werden. Das haar der Statue war vergoldet,
allein seitdem es dem Einflusse der Luft ausgesetzt gewesen,
ist der Lüstre verschwunden, und man gewahrt nur noch

eine mattgelbe Farbe. Diefer fonderbare und geschmacklofe Styl in der Bergierung läßt fich durch eine abgeschmackte und ausschweifende Mode erklären, welche zu jener Zeit vorherrichte, als man, weil blondes Baar vorzüglich beliebt war, ben Ropf mit Golbftaub überpuberte. Die Gitte fammte aus dem Drient, wo ibr, wie uns Josephus ergablt, die Juden nachbingen. Mebrere romische Raifer nahmen diefelbe an. Das Saupt bes Commodus ver= breitete, nach Berodian, einen folchen Glang, daß es theils megen der natürlichen bellblonden Farbe feiner Saare, theils megen der großen Dienge Goldftaub und Effengen, womit es überladen mar, wenn die Conne darauf fcbien, bas Unfeben batte, als ftanbe es in Rlammen.

Die Abbildung (Fig. 182.), welche einen Theil von einer der Wande des Pantheons barfiellt, lagt die weibliche Tracht nach einem reicheren Mafftabe erscheinen und mag zugleich einen Begriff von dem leichten, luftigen Styl arditeftonischer Malerei geben, welcher mit Figuren untermischt ift und ale Decoration in Pompeji vorzüglich beliebt mar. Sie fiellt eine Priefterin bar, welche auf ber Barfe fpielt, wogu fie fich beider Bande bedient; bie linfe gleitet über die Saiten, mabrend die rechte bas Plectrum oder die Spule führt. Gie ift in ein weißes, mit goldnen Franfen befettes Pallium gefleidet, welches unter den Rnien in reichen Falten berabfällt. Das Unterfleid besteht in einer blauen Tunica. Gie trägt gelbe Schube, ein goldnes Band feffelt das Saar, und goldne Obrringe und Urmbander ichim= mern an Ohren und Sandgeleufen. Gie ichreitet burch ein Portal, über deffen Architrav eine Siegesgöttin erscheint, ibre Roffe peitschend, die Leben und Fener athmen. Diese Figuren find auf weißen Grund gemalt und erzeugen einen bewundernswürdigen Effect.

Ginige genauere bypothetische Bestimmungen, einen Artifel der weiblichen Rleidung betreffend, bat ein neapolitauischer Alterthumsforfcher auf eine Statue aus Berfula=

Fig:182.



14(-1/)

, -

•

•

•

.

•

num gegründet; er glaubt nämlich an dieser die Beschafsfenheit und Jusammensetzung jeues gemischten und mit dem Namen Tunico-Pallium bezeichneten Aleidungsstücks erkannt zu haben, eines Aleidungsstücks, welches die Zwecke der Tunica und des Mantels (Pallium) in sich vereint. Es ist die Statue einer Frau, die eben ihr Gewand über die rechte Schulter zu schlagen im Begriffe ist, nachdem sie es bereits über die linke gezogen hat, und zwar so, daß der linke Urm unbedeckt erscheint. Dieses Aleidungsstück nun, behauptet jener Gelehrte, sen das Tunico-Pallium, und er gibt folgende Beschreibung davon (S. Fig. 183. Weibliche Statue, mit dem Tunico-Pallium besleidet.) als das Resultat steißiger Forschung und zahlreicher Experimente, unterstützt durch die gelehrten Beiträge verschiedner Mitgliezder der Alfademie zu Neapel.

Als den ersten und wichtigsten Punkt sucht er zu besweisen, daß das fragliche Doppelgewand blos aus einem einzigen Stud Zeug gebildet war. Dieses maß, nach ibm, vier Fuß in der Länge und fünf Fuß sechs Zoll in der Breite (S. Fig. 184. Entfaltetes Tunico Palslium.), war jedoch übrigens in seinen Berhältnissen je nach der Statur der Trägerin verschieden.

Das Gewand stellen ABCD vor. Man schlage die obere Portion in der Linie EF einen Fuß zwei Zoll tief berab, so daß die Kante AB mit GH zusammentrifft, und so wird EFGH das Pallium oder den Mantel bilden.

Man vereinige hierauf die Kanten E D und F C durch Faltung des Gewandes in der Linie IKC, wobei man den Umschlag EFHG außerhalb lassen muß; theile die obere Portion in drei gleiche Theile und vereinige Lors ders und Hintertheil durch Schlingen oder Schnallen, welsche die Punkte M. N einnehmen müssen, und man erhält das auf der rechten Seite offne Tunico: Pallium.

Nach Beschreibung des Gewandes bleibt nach übrig, zu zeigen, wie sich die Trägerin damit bekleidete:

Man nehme an, sie ftebe in der Mitte des Parallelo: grams eild, befestige junachst an der mit N bezeichneten Stelle eine Schnafle oder: Schlinge, flede den Urm durch die Deffnung NI, ordne die Schnalle auf der linfen Schulter an, bringe bierauf die zweite Schnalle an ber Stelle M auf ber rechten Schulter in die gehörige Lage, stede den Ropf durch NM, und den rechten Urm durch die Deffnung M E: und fie wird mit der Unlegung des Rleidungsstude fertig fenn. Die Enden (Bipfel) EGIK werden naturlicher Beife in der Richtung der punftirten Linien herabfallen und eine einfache aber nicht unelegante Draperie bilden. Bei einigen Figuren ift bas Tunico-Pallium auf der rechten Seite ED völlig offen. Bei anderen da= gegen volltommen von einem Ende jum anderen gefchloffen, oder blos in der Strede EG offen. Dieses Gewand ift bei ben Balletten bes neapolitanischen Theaters San Carlo mit febr guter Birfung eingeführt worden.

Un dieser Stelle erlauben wir uns, auf zwei von Gesmälden entlehnte Darstellungen aufmerksam zu machen, welsche zwei verschiedne Arten, auf der Harfe zu spielen, versanschaulichen. Beide verdienen Beachtung, indem sie uns eine Behandlung jenes Instruments kennen lehren, die auf keine neuere Nation übergeerbt ist. Die eine Darstellung läst uns eine weibliche Figur wahrnehmen, die zwei Harfen auf einmal spielt: sie hält die eine auf dem Anie, während die andre neben ihr auf dem Sopha liegt. Die krumme Gestalt beider Instrumente ist bemerkenswerth und dürste vielleicht dem Horazischen Beiworte curva in folgenden Bersen:

Tu curva recines lyra Latouam et celeris spicula Cynthiae.

Od. III. 28.

eine neue und nachdrücklichere Bedeutung geben.

Die Romer bedienten fich, wenn sie von Barfen-Mus



Fig.186.





sik sprachen, des Ansdrucks: ", intus et foris canere", binnerhalb und außerhalb. Diese Worte werden durch eine der nächsten Abbildungen verständlich, indem daraus hervorzgeht, daß die Harfe jedenfalls dann und wann eine doppelte Reihe Saiten hatte, so wie die walliser Harfe bisweislen drei Saiten hat. Die Virtuosin spielt hier (Fig. 185.) mit beiden Händen, ohne sich des Plectrums zu bedienen; und die um sie stehenden Figuren scheinen ihr mit Bewunz derung zuzuhören.

Die andre Darstellung, welche leider unvollsommen ist (Fig. 186.), bietet uns eine weibliche Figur dar, die sich zum Schlagen der Saiten anstatt der Finger des Plectrums oder der Spule ") bedient. Diese Methode, das Instrument zu behandeln, stand in früberen Zeiten in hohem Ansechen; später aber mußte sie dem Gebrauche der Finger, als einem weit natürlicheren und wirksameren Werkzenge weichen.

Die hier abgebildete Figur spielt mit beiden Händen, mit der rechten schlägt sie die innere Saiten-Reihe (intus), während sie die äußere (foris) mit der linken durch das Plectrum in Bewegung sett. Die Harfe erhält ein um den linken Urm gehendes Band in ihrer Lage.

Ein andres Gemälde mag hier ebenfalls Plat finden, welches eigentlich in dem Capitel über die Malerei der Alzten hatte erwähnt werden sollen. (S. Fig. 187. Masinissa n. Sophonisba.)

Es stellt entweder die Hochzeit von Masinissa und Sophonisha, oder den Tod der letteren dar, zeichnet sich aber vorzüglich dadurch aus, daß es ein Portrait des Scipio enthält. Was der römische Feldberr eigentlich bei der einen oder andern der beiden erwähnten Gelegenheiten zu thun hatte, läßt sich nicht leicht bestimmen. Das Gemälde

<sup>\*)</sup> Cic. in Var. Act. II. lib. I. 20.

Die Mandoline wird noch heutiges Tages in Italien mit ber Spule geschlagen.

ift febr verfiummelt, und bas Sinterbaupt bes Scipio, fo wie der größte Theil feiner Figur, find gerfiort: das Beficht aber hat fich vollfommen erhalten und ftimmt, wie Bisconte behauptet, mit den wegen ibrer Mechtbeit vorzuglich gerühmten Statuen, inebefondere mit einem iconen brongenen Ropfe im neapolitanischen Museum überein. ift, unfere Wiffens, bas einzige befannte Portrait, welches man gefunden bat. Es zeigt, bag Runfiler die Befichte= juge großer Manner in ihren biftorifchen Compositionen treu nach der Matur barjuftellen bemuht maren, und lagt une bie schwache hoffnung nabren, daß mit ber Beit noch mehrere andere Portraits gefunden und erfannt werden burf= Die beschriebnen Siguren befinden fich unter einem Porticus, der in einen Garten vorfpringt. Gin gruner Borbang giebt fich von Säule ju Säule, fo bag er einen Sin= tergrund für die Paupifiguren bildet. Das Lager, morauf. die beiden Sauptfiguren ruben, ift ebenfalls grun, jum Theil aber von einem großen violettfarbnen Tuche bedect, meldes über die Schultern des Dafiniffa geht und bis ju den Rugen der Cophonisba berabreicht. Beide, Dafiniffa und Cophonisba, tragen das Konigliche Diadem um bas Saupt gewunden. Cophonisba ift in ein gelbes Pallium und eine grune Tunica gefleidet; das Fleifch des Masinissa ift bell vlivenbraun gemalt. Scipio tragt feine Rriegertracht nebft einem rothen Mantel. Die Farbe des Candelabers binter dem Mafiniffa foll mabricheinlich Elfenbein vorftellen.

Man hat endlich zahlreiche Artifel weiblichen Geschmeistes gefunden, wovon wir einige zusammengestellt haben. (S. Fig. 188—191.) Sie sind in der Größe der Originale dargestellt. Fig. 188. ist ein Ohrring, von vorn und von der Seite geseben. Man erblickt einen Theil eisnes einfachen goldnen Sphärvids, er ist sehr dick und hat einen metallnen Hafen, der durch das Ohr gesteckt wurde.

Fig:188.





.

.

40

•

Fig. 189. ift ein Dhrichmud von einfacherer Conftruction mit Perlengebangen. Diefe beiden Façons fchei-

nen febr gewöhnlich gemefen ju fenn.

Fig. 190. stellt eine Bufennabel bar, bie mit einer Figur des Bacchus verziert ift; der Gott bes Beins balt in einer Sand eine Schale und in der andern ein Glas; er hat Fledermaus-Flügel, und zwei Trauben-Burtel oder Bander freugen fich über feiner Bruft. Die Riedermaus= Flügel sollen die Schläfrigfeit eines unmäßigen Trinfers finnbildlich barftellen.

Fig. 191. ift ein Ring mit Schlangenföpfen; lettere

maren eine febr gewöhnliche Bergierung.

Fig. 192. a. u. b. stellen zwei antife Ramme bar.

Wir schließen mit zwei ter wichtigften Urtifel eines Damen-Puy. Tifches, mit zwei Spiegeln und einer Radelbudie. (S. Fig. 193.) Erftere murden in der Regel aus Ctabl, bismeilen aber auch aus Glas gemacht; die Ras teln, wie Plinius ergablt, famen aus Gidon ").

<sup>\*)</sup> XXXVI. 36.

Leipzig, gedrudt bei 3. B. Sirfchfeld.

## Inhaltsverzeichniß.

## Erstes Capitel.

#### Sauferbau in Italien.

| Wichtigkeit ber Liusgrabungen zu Pompeji binficht=                                               |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Forticbreiten ber alten Romer von Sutten zu Pala-<br>ften; tie hutte bes Romulus auf bem Cavito= |     | 5. 1 |
| Michenfruge, in der Machbarschaft von Alba aufge-                                                | 5   | 2    |
| baufer der Urbewohner von Latium fiebt                                                           | 3   | 3    |
| Arquinius führte ben eteurischen Sipl für alle                                                   | 3   | 3    |
| Dachziegel, Schindeln; Anetdore vom Publicola                                                    | =   |      |
| Gefebe, tas Bauwesen betreffenb.                                                                 | :   |      |
| Erböhung ber Saufer bes alten Rome, burch die                                                    | •   |      |
| machtende Boltemenge veranlagt                                                                   | =   | 4    |
| Das Colarium                                                                                     |     | . 4  |
| Das Coenaculum; Gefete gegen die übermäßige Er=                                                  |     | , -  |
| bobung von Saufern                                                                               | 3   | 5    |
| Lugus im Baumefen nach Einführung ter Kunfte                                                     |     | •    |
| aus Griechentand                                                                                 |     | 5    |
| Queine, Caffine, Scaurne, Damurra, Le=                                                           |     | •    |
| pidus, Craffus, Lucuilus und Pollio                                                              |     | •    |
| übertreffen einauder in Pracht ber von ihnen auf=                                                | 4   | ,    |
| geführten Bebaube                                                                                | 5   | 6    |
| Die Aurea domus bes Mero                                                                         | 3   | 6    |
| Anordnung ber romifchen Gebaute und Bertheitung                                                  | ber | _    |
| mer, Gemacher u. f. w.                                                                           | 3   | 7    |
| (12)                                                                                             |     |      |

| Bitrup's Regeln binfichtlich ber Bertheilung ber     | ~          |     |
|------------------------------------------------------|------------|-----|
| Der öffentliche und ber Privattheil eines Wohnhau-   | e.         | -   |
| f. 4                                                 |            | -   |
| fes von Bedeutung                                    |            | 8   |
| Die Area, ein Bof vor bem Sause                      | \$         | 8   |
| Der Porticus (Salle), Bestibulum (Borbof), Gemach    |            |     |
| für ben Thurfleber                                   |            | -   |
| Das Atrium oder das Cavadium                         | 3          | 6   |
| Das Tuscanium ober zuscische Atrium                  | *          | 10  |
| Das tetrastvische Atrium                             | *          | 10  |
| Das foriuthische Atrium                              | 8          | 11  |
| Das Atrium displuviatum                              | =          | 11  |
| Das Utrium teftubinatum (überbecttes Utrium)         |            | 11  |
| Das Compluvium                                       | <b>s</b> . | 11  |
| Springbrunnen im Atrium                              |            | 11  |
| Das Tablinum                                         | 8          | 12  |
| 0:- 0(1 (5131)                                       | 5          | 12  |
| _ 10 0 .                                             |            | 12  |
| 6 - 6 G - 6 Isl                                      |            |     |
|                                                      | 3          | 13  |
| Der Peristyl                                         |            | 13  |
| Procoeton                                            | \$         | 13  |
| Das Triclinium                                       | •          | 14  |
| Auefbote vom Luculius.                               | •          | 14  |
| Schilderung einer romischen Wohnung ersten Ran-      |            |     |
| ges, von Mazois                                      | F .        | 15  |
| Beratbichaften im Triclinium; Tifche aus Citrums     |            |     |
| boly                                                 | \$         | 16  |
| Speisesophas                                         |            | 19  |
| Muffivifcher Sugboden im Triclinium bes Scaurus      | 5          | 19  |
| Oeci                                                 | *          | 20  |
| Epgitene                                             | ,          | 21  |
| Pinatotheta; Eredra                                  | 5          | 21  |
| On Yudan                                             | ė          | 22  |
| Gin ju herculanum aufgesundenes Saus                 |            | 23  |
| Birruv's Regeln, die Anlage der Speifezimmer, Ba=    | •          | 4.5 |
|                                                      |            | 23  |
| der u. s. w. betreffenb                              | ,          | 23  |
| Bruchflucte eines in Marmor gegrabenen Plans ber     |            | 08  |
| alten Stadt Rom; Majois's Unficht bierüber .         |            | 25  |
| Materialien, woraus die Saufer der alten Romer ge-   | ,          | 0.0 |
| baut wurden                                          |            | 26  |
| Gerätbichaften; Riegel, Schlöffer u. f. w. in biefen |            |     |
| Bauferu                                              | *          | 20  |
| Thuren in ben Saufern von Pompeji                    |            | 27  |
| Fußboden                                             | =          | 27  |

| Stud: Albarium; Opus marmoratum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E.          | 28       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Bitruv's Regeln binfichtlich bes Stude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5           | 28       |
| Erhabene Bierrathen (Reliefs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 28       |
| Comvosition ju ben Ruftboben: Opus signinum;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |
| Pavimenta subtegulanea oter barabarica;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | •        |
| Opus scalpturatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2           | 30       |
| Musserne Geräthschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =           | 31       |
| Gläserne Geräthschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2           | 31       |
| Glas; Talfflein; Fenfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>\$</b> 2 | 31       |
| Durchsichtigkeit des Talks (lapis specularis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5           | 32       |
| Vitreae Camerae Bande mit Glastafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2           | 34       |
| Bergierung der innern Wande mit Glasiafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . \$        | 34       |
| Dunfelfarbiges Glas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3           | 35       |
| Gläserne Gefäße Unetbote ans bem Dion Caffius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3           | 36       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *           | 36       |
| Färbung des Glafes bei beu'alten Romern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *           | 37       |
| Vasa murrhina Beschreibung biefer Gefäße von Plinins b. Heltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =           | 37       |
| Boble Glastugeln; Plinius, Seneca und Aris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =           | 37       |
| ftophanes sprechen bereits von der Bergrößerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |
| ber Gegenstände burch befonders geformte Glafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5           | 40       |
| Die Strablenbrechung war ben Alten befannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3           | 42       |
| the Constitution of the contract of the contra |             |          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |
| Zweites Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | •        |
| Gemalde und Mosaiken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l,          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | *        |
| Große Menge ber mufsibischen Knustwerke bei ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ,        |
| Alten . Bober Preis der Mosaifen; Donaldson's Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8           | 44       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |
| dungen von bergleichen Kunstwerten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3           | 44       |
| Materialien, woraus sie bestehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *           | 44       |
| Plinius hierüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3           | 45<br>46 |
| Barbarische und subtegulanische Fußboben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =           | 47       |
| Pavimenta Graecanica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *           | 47       |
| Schöne Pavimente in der Billa ju Drfordsbire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3           | 48       |
| Sakewill's Beschreibung ber Section eines Pant-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •           | 30       |
| ments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 48       |
| Bu Pompeji anfgefundene Pavimente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •           | 49       |
| Echilderung zweier Runftwerfe biefer Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =           | 49       |
| Professor Duaranta's Auficht über bas eine bavon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5           | 51       |
| Analallan wan an an an an analah an an ana ana ana ana anan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •           |          |

| Ueber die Malerei ber Alten                              | S,    | 51                                      |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| Etrurische Schule                                        | 2.    | 52                                      |
| Erifteng ber Malerei bei ben Hegpptern                   |       | 52                                      |
| Die Portrait-Maserei war ben Juden nicht unbefannt       |       | 52                                      |
| Beichnenkunft bei beu Griechen                           | *     | 63                                      |
| Die erften griechischen Mater foll Demaratus in          | • ,   | · ·                                     |
| Italien eingeführt baben                                 |       | 53                                      |
| Kabius Pictor                                            |       | 54                                      |
| Pacuvius                                                 |       | 54                                      |
| Der groteste Styl                                        |       | 54                                      |
| Entstehung des Worts grotest und seine Bedeutung         |       | 55                                      |
| Berculanum und Pompeji find reiche Fundgruben für        |       | 00                                      |
| Rünstler                                                 |       | 55                                      |
| Seltsame Gemalbe, Die, blos bon einer bestimmten         |       | <b>5</b>                                |
| Continue demaile, die, dies de folde erscheinen          |       | 56                                      |
| Entfernung aus gesehen, als solche erscheinen            |       |                                         |
| Perspective; Beweis, daß sie den Alten nicht unbeg       | 111   | 5.7                                     |
| fannt mar                                                |       | 57                                      |
| Vorstechender Zug ber Gemalde, die in Pompeji ges        |       | 2.4                                     |
| funden worden find                                       | . 5   | 57                                      |
| Worauf bie Allten malten                                 |       | 57                                      |
| Die enfoustische Malerei                                 | . \$  | 57                                      |
| Alrten di fer Malerei                                    |       | 58                                      |
| Freeto-Maleret                                           |       | 59                                      |
| Die bie Alten ihre Farben auftrugen                      | \$    | 60                                      |
| Sarcocolla                                               |       | 61                                      |
| Geringer Umfang ber romischen Malerei                    |       | 61                                      |
| Schattirung ber alten Gemalde                            |       | 62                                      |
| Karben, beren fich bie fruberen griechischen Meifter     |       |                                         |
| ju ibren Malereien bebienten                             | \$    | 62                                      |
| Entbeckung neuer Farbestoffe                             | . \$  | 63                                      |
| Eintheitung ber Farben bei ben Romern                    | 3     | 63                                      |
| Minium                                                   |       | 63                                      |
| Chrosocolla und Cinnabari                                | 6     | 65                                      |
| Armenium, achtes und unachtes                            | 5     | 66                                      |
|                                                          | , 5   | 66                                      |
| Purpuriffum Duntelblaue Farbestoffe, von Dapp untersucht |       | 67                                      |
| Dirum                                                    |       | 67                                      |
| Dftrum Gine rosenrothe Substang, in ben Babern bes Die   |       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| tue gefunden u. ebenfalle pou Dapp untersucht            | 3 x   | 67                                      |
| Pratonium ober Ammonia                                   | 5     | 68                                      |
| Unnulare und Ceruffa                                     | T     | 68                                      |
|                                                          |       | .68                                     |
| Mennige                                                  |       | 69                                      |
| Sicerculum und judischer Zinnober                        |       | 60                                      |
| Bireiturum und funtimer Sinnoger                         | 1 4 7 | U                                       |

| A CONTRACT OF THE PROPERTY OF  | 2          | 20  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Sandaracha grands and advers of Allerdia to the contract of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>S</b> . | 70  |
| Auripigment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 L/I      | 70  |
| Attramentum ober Schwary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 70  |
| Caruleum survivit s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8          | 72  |
| Appianifches Grun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 72  |
| Bergeichniß ber Farben ber Allien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4          | 73  |
| Bengeltung ber Aufen bei Stiefen Dann fiber bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |
| Bemertungen von Gir humpbry Daby über bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 73  |
| Beichreibung zweier Gemalbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -          |     |
| Beichreibung zweier Gemalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5          | 164 |
| to a large transfer of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALT.       |     |
| CO CONTRACTOR OF THE PROPERTY  | 700        | 10. |
| (t) - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |
| the second of th | 340        | -   |
| ANVITTOG INDVITOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dr.        |     |
| (R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | -   |
| Concar and Manager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |     |
| Strafen und Brunnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |     |
| ner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |     |
| Allgemeiner Ginbrud, welchen ber Anblick bes aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 802        |     |
| gegrabenen Theile bon Pompeji auf ben Beichauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | -   |
| macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 78  |
| macht . Geringe Bobe ber Saufer; beren Muftrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2          | 78  |
| Meunere Erfcheinung bes Saufes bes tragifchen Dich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5          | 79  |
| genfter biefes Saufes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0000       | 79  |
| Ou C. d. San Constitution of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 80  |
| Anficht ber Merfuriusftrafte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99         | 80  |
| Engigfeit ber Girafien , Urfache babon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100        | 00  |
| Die meiften Strafen Pompejis tonnen uicht zwei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,599      | 00  |
| Bagen neben einander gulaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 82  |
| Trottoire and amilian affennigh en ellmire me re in firm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | to ha      | 82  |
| Schleuken in Dompefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5          | 83  |
| Majois entbectte bie erfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9          | 83  |
| Befcbreibung berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5          | 84  |
| Ausbaugefchilde an ben Laben jur Mugeige ber vers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 23  |
| Schiednen Gewerbe, Die barin getrieben murben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5          | 85  |
| Ein Muebangeschild, worauf eine Biege bargeftellt ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 85  |
| The Machange (11) to, worden eine Stege eurgestent is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MK         | -   |
| Statue bes Priapus nabe am Thore von hercus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 900        | 86  |
| o lavum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1957       | 86  |
| Mushangefchitt einer Glabiatoren-Auftalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100        | -   |
| m einer Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 211        | 86  |
| Bober Dompeji fein Baffer erhielt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5          | 87  |
| Bafferleitungen von ten benachbarten Bergen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = 1        | 87  |
| Ruinen einer fur Pompeji bestimmten Bafferleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2          | 87  |
| Antonio Lettici's Benimmungen über bie Baf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100        |     |
| Continued han Mampail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5          | 88  |
| erferleitungen bon Pompejt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ital.      | -   |

| Die Bertheilung bee Fluftmaffers burch bie Mquabucte  |     |          |
|-------------------------------------------------------|-----|----------|
|                                                       | S.  | 89       |
| Buleitungeröhren; ber Calir                           |     | 89       |
| Das Ablaffen bes Baffers an Privatleute gegen eis     |     |          |
| nen Zins                                              |     | 89       |
| Renbelet's Berechnung ber Waffermenge, welche         |     |          |
| ber Stadt Rom burch bie neun von Frontinus            |     | 1<br>6 % |
| befchriebenen Hquabucte jugeführt murbe :             |     | 90       |
| Bleierne Röhren                                       | *   | 91       |
| Durchschnitt eines Brunnens                           | *   | 91       |
| Ein Springbrunnen                                     | \$  | 92       |
| Beschreibung eines Springbrunnens                     | =   | 92       |
| Pores Compitales: Echlangen                           | =   | 93       |
| Lares Compitales; Schlangen                           | 6   | 93       |
| Detegrang diefer Contymon                             |     |          |
|                                                       |     |          |
|                                                       |     |          |
| Biertes Capitel.                                      | Λ.  |          |
| Diettes Cupitei.                                      |     |          |
| Privat - Säufer.                                      |     |          |
| privats paules.                                       |     |          |
| Ueber bie Privat-Baufer im Allgemeinen; ihre Ge-      |     |          |
| genwärtige Beneunung                                  |     | 95       |
| Kramläden in Pompeji                                  |     | 96       |
| Gebäude, bie ausschlieflich einem Gewerbe ober bem    | •   | 90       |
| Sandel bestimmt maren, tommen in Pompeji felten por   |     | 96       |
| Die Säuser ber Reichen waren in der Regel von         | ,   | 30       |
| Rramladen und Werkstätten umgeben                     |     | 04       |
|                                                       | 5   | 96       |
| Beschreibung einer römischen öffentlichen Ruche, nach | -   | 04       |
| Majois                                                |     | 97       |
| Berschließung der Kramladen                           |     | 97       |
| Dfen; eingemauerte Gefäße; Barum                      | 3   | 98       |
| Beschreibung eines Raufe, vielleicht Delladens        | \$  | 99       |
| Bertaufetisch mit eingemauerten Rrugen barin          | •   | 100      |
| Beschreibung eines britten Ladens                     |     | 100      |
| Beschreibung eines fleinen Privathauses               |     | 101      |
| Cifterne barin                                        |     | 101      |
| Behandlung bee Cifternen-Baffere, um es jum Trin-     |     | ,        |
| fen geschicht zu machen                               |     | 102      |
| Lararium in bemfelben Saufe                           | =   | 102      |
| Bonucci glaubt, es feb bie Bohnung bes Thormars       | •   |          |
| tere gewesen                                          | े 💆 | 103      |
| Beschaffenbeit der Speisesophas                       | . 2 | 103      |
| Bertbeilung ber Plate an ber Tafel                    | =   | 104      |

| Plan eines Tricliniume; eine baueliche Tifchgefell-<br>ichaft; Art ju trinten; Moratheca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S.    | 104 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Gauge einer romischen Dablgeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 104 |
| Befchreibung eines in Pompeji aufgefundenen Ge-<br>malbes, welches eine reichlich befette Safel barftellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     | 105 |
| Befchreibung eines anbern tleinen Saufes, welches fich burch bie Schonbeit ber barin gefundenen Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |     |
| malbe aufzeichnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | 105 |
| ichrieben .<br>Urfprung ber Glorie, welchen bas eine biefer Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 106 |
| matte nachzuweifen icheint . Die romifchen Raifer nahmen bie Glorie ale Beichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 107 |
| ibrer Gettlichteit an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 108 |
| ches ber borguglicheren Claffe angebort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5     | 109 |
| Gitterwerf in der Mitte bes hofes und Couren bon einem aus Mauerwerf bestehenben Triclinium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 110 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 110 |
| Das Sigma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -     | 111 |
| 2mei bapon : ibre Bebeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/21 | 111 |
| Zwei bavon; ihre Bebeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3     | 112 |
| AND SHAPE SH | 200   |     |
| Funftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |
| Banfer von Panfa und Salluft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |
| Das Saus bes Panfa; Worte, tie man über beffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |     |
| Eingang lift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3     | 113 |
| Bemertungen über diefe Jufdrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =     | 113 |
| Ausbehnung und umfang dieses Paules                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =     | 114 |
| Grundrift beffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 5   | 114 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 114 |
| Zimmer für Clienten Bettyfmmer; Minter Decue; Com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3     | 115 |
| mer-Decue; Bang nach tem Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3     | 115 |
| Porticus von zwei Stockwerfen; Barren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 116 |
| Bacterlaben . Genenffande, Die an einem Pfei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3     | 116 |
| ler ju feben find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3     | 117 |

| Db ber Bewohner bes einen Rramlabens ein Chrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| gewesen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S.  | 117  |
| gewesen? . Beichreibung ber jur Bacterei geborigen Theile, bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |
| Müblen, Defen u. f. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 118  |
| Müblen, Defen u. f. w. Zwei fleine Saufer, die mabricheinlich vermietbet murben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =   | 119  |
| Gingang in bas Saus bes Panfa; Theile, Die man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |
| von bier aus nach ber Reibe überblictt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5   | 119  |
| Das Airium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 119  |
| Das Atrium Babricbeinliche Ginrichtung bes mit dem Saufe bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |
| Paufa in Berbindung ftebenben Bartens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 120  |
| Religiofes Gemaite in ber Rude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 120  |
| Ein Bratofen ebenfalle in ber Ruche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *   | 121  |
| Cierpfanne; eine Erna; anderes Ruchengerath, bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |
| man dafelbit gefunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =   | 122  |
| Bemalbe im Saufe bes Panfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | '5  | 122  |
| Stelette; Beichmeibe; filberne Befage, Die man in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |
| demfelben gefunden bat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 5 | 122  |
| Gauby Dering's geschmadvolle Erganjung bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •   | =    |
| Attriums im Saufe bes Panfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 123  |
| Attriume im Saufe bee Panfa. Saus des Actaon oder, nach Aindern, des Cajus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |
| Sallunius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 123  |
| Galluftins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |
| Große Halle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5   | 124  |
| Laben; ein Thermovolium; Gift ruen; Sinterbaue;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
| Standorie für drei Dtublen, Defen; tuecutiches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |
| Atrium u. s. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5   | 125  |
| Winter= Triclinium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5   | 125  |
| Bimmer fur Fremde; Alae; Bemach fur ben Thur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |
| fteber; Sablinum; Rauces; Commer-Triclinium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |
| u. f. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =   | 126  |
| u. f. w. Pilafter jur Seite des Ginganges in Salluft's Baus;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | , 40 |
| Alltar ben Laren gewidmet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3   | 127  |
| Wandvergierungen bes Arriums und Sablinums .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 127  |
| Alltar im Atrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5   | 128  |
| Alontum: Dii minuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5   |      |
| Abbtum; Dii minuti .<br>Bronzene Figur einer Hausgottheit, Die man zu Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |
| culanum gefunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 129  |
| Sausgotier in Geffalt von Sunben, Schlangen. Es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   |      |
| wurden Schlangen in ben haufern gehalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 2 | 130  |
| Rugen biefer Thiere; groke Bermebrung berfelben;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6   |      |
| ibre Bifchranfung ju Rom burch bie baungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |
| Teuerebrunfte in tiefer Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.  | 131  |
| Portiene und Epftue, jum Baufe bee Salluft geborig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •   | 132  |
| Bergierung und Ausschmuckung bes Apflus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5   | 132  |
| A control of the state of the s | _   |      |

| Commer=Triclinium im Garten                           | €.  | 133   |
|-------------------------------------------------------|-----|-------|
| Malerei an der Mauer, welche Diefes Triclinium um=    |     |       |
| giebt                                                 | =   | 133   |
| Celtfamer Fries                                       | * , | 134   |
| Gemalter Brunnen                                      | 5   | 134   |
| Dien in einer andern Abtheitung bee Gartene, gur      |     |       |
| Warmhaltung von Geträufen bestimmt                    | =   | 134   |
| Cisterne                                              | =   | 135   |
| Rimmer gur Linten bes Atrinms                         | =   | 135   |
| Privat Beuereum                                       | =   | 135   |
| Rleine Gemacher mit vaffenden Gemalten                | =   | 135   |
| Scelette; filberne Platte; Ringe; Dhrringe, im an=    |     | 400   |
| ftokenden Ganchen gefinnden                           | =   | 136   |
| Befchreibung des Benereums im Sauje des Cal:          |     |       |
| lun, nach Mazois                                      | -   | 136   |
| Gemälte barin                                         | 3   | 137   |
| Areppe; Dien und Bafferhaus                           | 3   | 137   |
| Eingang in das Tablinum                               | 5   | 137   |
| Das Compluvium, beffen Ginrichtung                    | 3   | 138   |
| Befdreibung einer bier gefundenen Krangleifte         | •   | 138   |
| Mafchine jur Erhibung bes Waffere und gleichzeiti=    |     |       |
| gen Beizung bes Zimmers                               | 8   | 139   |
|                                                       |     |       |
|                                                       |     |       |
|                                                       |     |       |
| Sechstes Capitel.                                     |     |       |
|                                                       |     |       |
| Strafe von Berculanum.                                |     |       |
|                                                       |     |       |
| Die in ber Mabe bes Thores von Herculanum gefun-      |     |       |
| benen Saufer; ibre Bedeutung                          |     | 141   |
| Das Saus bes Mufifers                                 |     | 141   |
| Auf ber rechten Seite nehmen bie Banfer, je weiter    |     |       |
| man fommt, an Große und Schonbeit ju                  | 8   | 141   |
| Bauart biefer Saufer ; obere Stockwerte               | 3.  | 141   |
| Saus des Julius Polybius                              | \$  | 142   |
| Dach biefes Saufes; Terraffe; Baber                   | 3   | 142   |
| Ein zweites Saus des Julius Polybins                  | 2   | 142   |
| Elegang in biefem Gebaude; Porticus bes Atriums,      |     |       |
| ber burch Glassenster verschloffen mar                | 3   | 143   |
| Spuren eines oberen Stockwerts bes nämlichen Saufes   |     | 143   |
| Beschreibung der breieckigen Sauserinsel auf ber Dit- |     |       |
| seite ber Hauptstraße                                 | 3   | 144   |
|                                                       |     | 144   |
| Saus des Tricliniums                                  | •   | * * A |

| Bergierungen in biefem Saufe Ericlinium, welches fruber ein glafernes Paviment | S. | 144        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| batte . Bonucci's Beschreibung der Privatgemächer bie-                         | *  | 144        |
| ses Hauses                                                                     |    | 145        |
| Kornmüblen; Weinfruge; weiblicher Schmuck; Sces                                |    |            |
| lett eines fleinen Sunbes                                                      |    | 145        |
| Das Sacrarium                                                                  |    | 145        |
| Baus des Wundarztes, so genannt wegen der barin                                |    | 4.10       |
| gefundenen chirurgischen Justrumente                                           |    | 146        |
| Beschreibnug einiger biefer Instrumente                                        |    | 146        |
| Bergierungen bes Hauses                                                        | •  | 147<br>147 |
| Das Zollhaus (telonium)                                                        | 3  | 148        |
| Gewichte, die man barin gefunden                                               |    | 148        |
| Scifensiederei                                                                 | 5  | 148        |
| Brunnen                                                                        | -  | 148        |
| Das Saus der Isis und des Dfiris, bas Saus bes                                 |    | ANO        |
| Narcissus und das Haus der Tangerinnen                                         | •  | 148        |
| Die nachste Sauferinsel bietet nichts Merfwurdiges                             |    | 140        |
|                                                                                | 3  | 150        |
| Beringe Symmetrie in Anordnung ber Sauser und                                  |    | 200        |
| Straken                                                                        |    | 150        |
| Aporbete, worin man viele Droguen, Glafer, Blas                                |    |            |
| schen und eine große glaferne Maste gefunden bat                               |    | 150        |
| Unausgegrabner Diftrict                                                        |    | 151        |
|                                                                                |    |            |
| Eighanda 2 Faultal                                                             |    |            |
| Siebentes Capitel.                                                             |    |            |
| Bäckerei — Fullonica.                                                          |    |            |
| Ginleitung, unfre Kenntuiffe über die Gewerbe und                              |    |            |
| Kanfte ber Allten betreffend                                                   |    | 152        |
| Mufgefundene Backereien                                                        | =  | 152        |
| Aufgefundene Backereien                                                        |    |            |
| ches an das haus des Salluft fiogt                                             |    | 154        |
| Impluvium und Atrium biefes Saufes                                             | 3  | 154        |
| Wertftube                                                                      |    | 154        |
| Bier fteinerne Mühlen, die man bafelbft gefunden bat                           | \$ | 154        |
| Beschreibung einer von diefen Dublen                                           |    | 155        |
| Warum man bei bem Mablen bes Getreibes fo wenig                                |    |            |
| auf Ersparung von Zeit und Mühe bedacht war                                    | =  | 156        |

| Die Mublen wurden burch Menschenhante (Sclaven,       |    |     |
|-------------------------------------------------------|----|-----|
| Weiber) in Bewegung gesett                            | S. | 157 |
| Befanntichaft ber Romer mit beu Baffermublen .        | =  | 158 |
| Cifterne in ber Rabe ber Müblen                       | 2  | 159 |
| Gemalbe an einem Pfeiler ber Bacterei                 | *  | 159 |
| Dfen in ber Bacterei                                  | 3  | 160 |
| Etall                                                 | 5  | 160 |
| Bacttrege                                             | #  | 160 |
| Urt bes Brobbacens bei ben Allten                     | =  | 161 |
| Brodpfanne; Pjannenbrode                              |    | 161 |
| Betraiteforten, aus welchen bie Alten ihr Brod bufen  | 3  | 161 |
| Brodstempel                                           | =  | 162 |
| Das Balten und Farben von Beugen                      | •  | 162 |
| Materiatien, woraus bie alten Romer ihre Beuge ju     |    |     |
| Rleibern u. f. m. moben                               | =  | 163 |
| Das Waichen ber Rleiber                               | =  | 163 |
| Das Rrempeln berfeiben                                | 5  | 164 |
| Gemälde in der Aullonica                              | =  | 164 |
| Berordnungen, bas Reinigen ber Rleiber betreffend     | 3  | 165 |
| Rleiderpreffe                                         | 3  | 165 |
| Achtes Capitel.                                       |    |     |
| Hans des tragischen Dichters.                         |    |     |
| Sauferiusel, melde tas Saus bes tragifchen Dichters   |    |     |
| in fich begreift                                      | 5  | 167 |
| Beit feiner Aufgrabung                                | 2  | 168 |
| Freetogemalde; muffivisches Runftwert in bemfelben    | 2  | 168 |
| Ericlinium; Ruche; Zimmer u. f. m                     | =  | 169 |
| Bestimmung zweier neben bem Bestibulum gefundenen     |    |     |
| Gemälde                                               |    | 169 |
| Warum man bem Saufe obige Benennung gegeben           | 3  | 170 |
| Beftibulum barin; muffivifcher Bukbeden               | 5  | 170 |
| Bemalbe, die man im Bestibulum gefunden               |    | 170 |
| Die Bochgeit des Peleus und ber Thetis (Begen:        |    |     |
| ftand eines der Gemalde)                              | *  | 171 |
| Beschreibung eines zweiten Gemäldes (Achilles und     |    |     |
| Brifeis)<br>Das Saupt des Achilles auf diesem Gemalbe | *  | 172 |
| Das Saupt des Achilles auf diesem Gemälde             | *  | 173 |
| Schilderung einiger Bemalbe                           |    | 174 |

| Fragmente eines muffivifchen Paviments; Bacchus:      |      |     |
|-------------------------------------------------------|------|-----|
| fopf; Geschmeibe; Gerippe, bie man mabrend ber        |      |     |
| Ausgrabungen bee fraglichen Saufes gefunden bat       | ෂ.   | 175 |
| Bantverzierungen eines fleinen Bimmere im Saufe       |      |     |
| bes tragischen Dichtere                               |      | 176 |
| Das Tablinum                                          |      | 177 |
| Muffivifches Runftwert, eine Mastenveribeilung bar-   |      |     |
| ftellend                                              | 5    | 177 |
| Gemalbe, einen lefenden Dichter barftellend           | 9    | 177 |
| Bergierungen ber Wande bes Sablinums                  | 3    | 178 |
| Derifipl: Garten                                      | •    | 178 |
| Zwei fleine Zimmer auf ber linten Seite bes Perifiple | *    | 179 |
| Befchreibung zweier Gemalbe, welche man in bem eis    |      |     |
| nen biefer Zimmer gefunden bat                        | 3    | 179 |
| Ericlinium; Bimmer ber Leba genannt                   | *    | 180 |
| Bergierungen und Gemalbe barin                        | \$   | 180 |
| Aluficht bes Innern im Saufe bes tragischen Dichters  | 3    | 182 |
| Babegimmer und Erfrischungeorte                       | *    | 182 |
| Müngen; Oberinge                                      | =    | 182 |
| Dliven, die man bier und in hercutanum gefunden bat   | *    | 183 |
| Saus ber Ceres                                        | *    | 183 |
| Gemalde barin                                         | =    | 183 |
| Altrium im Saufe ber Geres                            | \$   | 184 |
| Ueberrefte von Badern; Cifterne; Gemalbe, ben Ju-     |      |     |
| piter barftellend                                     |      | 184 |
| Strafe ber Thermen                                    | \$   | 184 |
| Saufer bes groken und fleinen Brunnene                | 5    | 185 |
| Atrium, Perifivi, Altar, feltfame Musichmudung bes    |      |     |
| Saufes des großen Brunnens u. f. m                    |      | 185 |
| Mile Bergierungen beziehen fich auf Waffer            | *    | 186 |
| Malercien                                             | 5    | 186 |
| Das Saus bee fleinen Brunnens                         | 5    | 187 |
| Die Brunnen in bemielben; Bergierungen, Malereien     |      | ,   |
| n. f. w.                                              | . \$ | 187 |
| Eine Seelandschaft                                    | *    | 188 |
| Mercurius Brunnen                                     | 3    | 188 |
| Scelette, Armbander u. f. m., die man dafelbst ges    |      |     |
| funden bat                                            | *    | 189 |
| THEOREM DATE A A A A A A A A A A A A A A A A A A      |      |     |

#### Meuntes Capitel.

Saus des Duaftors, Saus des Meleager und Saus der Nereiden.

| Entbedung bes Saufes bes Quaffors                          | Œ. | 190 |
|------------------------------------------------------------|----|-----|
| Woher es seinen Ramen bat                                  | 5  | 190 |
| Mindre Damen bee namlichen Saufes                          |    | 191 |
| Es besteht aus zwei Abibeilungen                           | 5  | 191 |
| Befchreibung ber Ubtbeilung, welche von ber gamis          |    |     |
| lie bes Eigentbumers bewohnt murte                         | =  | 192 |
| Gemalde auf einem von ben Pfeileru                         | =  | 192 |
| Erlauterung des Plans                                      | 5  | 192 |
| Saulen, welche bie Dede bes Altriums tragen                | 3  | 192 |
| Krangleifte in bemfelben                                   | 5  | 193 |
| Bierlicher Brunnen im Impluvium                            | 2  | 193 |
| Gelbfaften, ben man in ber einen Ede bes Atriums           |    |     |
| gefunten bat                                               | 2  | 194 |
| Babricheinlich batte bald nach ber Berichüttung Pom=       |    |     |
| rejis ein Pompejaner feinen Inhalt ju retien ges           |    |     |
|                                                            |    | 195 |
| sucht                                                      | 5  | 195 |
| Mebrere Gemacher umgeben bas Atrium                        |    | 196 |
| Rimmer bes Pioriners                                       | 5  | 196 |
| Schone Gemalte in einem mit 20 bezeichneten Bimmer         |    | 197 |
| Borraibegimmer, beffen Beschaffenbeit                      | =  | 197 |
| Tablinum                                                   | =  | 197 |
| Gematee im Tablinum                                        | 5  | 198 |
| Schlafzimmer mit Gemälden bergiert                         |    | 199 |
| Winter=Triclinium, es zeichnet fich durch die Anord:       |    |     |
| nung feiner Malereien aus                                  | 5  | 199 |
| Perifivl; feine Verzierungen                               | 8  | 200 |
| Poutcal : Garten                                           | 5  | 200 |
| Putcal; Garten Gemälden (Deleager und                      |    |     |
| Moonis)                                                    |    | 201 |
| Aldonis)<br>Ruche; Amteftube; Borgimmer; Sof ber Priecina; | •  |     |
| Colonnade                                                  | 6  | 201 |
| Gemalte au ben Eckpfeitern bes Tricliniums; Pers           |    |     |
| feus und Andromeda; Mebea                                  | 9  | 202 |
| Commer: Ericlinium                                         | 5  | 202 |
|                                                            |    | 203 |
| Inecisches Airium :                                        | p  | 203 |
| Spuren eines obern Stockwertes                             |    | 204 |
| Mehrere Zimmer                                             | =  | 204 |
| 200 Arter Diministration 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1         | _  | 703 |

| Weinladen                                                     | €.  | 204 |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Gemalde darin                                                 | 2   | 205 |
| Weinschlauch, ber auf einem Wagen rubt                        | 5   | 205 |
| Gemalbe, ein Trintgelag barftellend                           |     | 205 |
| Aufgefundene untre Bemacher; Scelette; golone, fil=           |     |     |
| berne, tupferne Urtitel, bem Saufe gegenfiber ge-             |     |     |
|                                                               | 4   | 206 |
| haus des Meleager; es besteht offenbar aus zwei Bau-          |     | -   |
| fern, baber alle Gemacher bopvelt vorbanden finb              | 5   | 206 |
| Die nördliche Albibeilung ift die einfachere                  |     | 206 |
| Tablinum berfelben                                            |     | 207 |
| Tablinum berfetben                                            |     |     |
| welche von ben vornehmern Gliedern ber Ramilie                |     |     |
| bewohnt murbe                                                 | *   | 207 |
| Beschreibung der andern Abtheilung                            | 5   | 207 |
| Atrium: Tablinum                                              | 5   | 208 |
| Atrium; Tablinum Gemalbe an ben Wänden bes Arriums (Scene aus |     | 440 |
| bem Leben bes Bercules; aus bem bes Meleager)                 |     | 208 |
| Fries mit Faunen und Bacchanten                               |     | 209 |
| Ericlinium; Malereien an ber Gartenmauer                      |     | 210 |
| Dorifches Karnif in einem Zimmer                              | 5   | 210 |
| Das Saus der Mereiden; feine Entocefung; Lage .               | 2   | 211 |
| In Pompeji übliche Methode die Zimmer auszumalen              | 3   | 211 |
| Plan bes Saufes ber Mereiben                                  |     | 212 |
| Bestibutum, tuecifchee Atrium, Impluvium u. f. w.             | =   | 212 |
| Springbrunnen und marmorner Tisch                             | . 5 | 212 |
| Mehrere Gemälde                                               | 3   | 213 |
| Tablinum                                                      | =   | 213 |
| Mebrere Bimmer                                                | 5   | 214 |
| Ol aminostra                                                  | 5   | 214 |
| Eiferne Ringe in die Saulen befestigt; Belarium .             | =   | 215 |
| Impluvium; Bafferbehalter                                     | =   | 215 |
| Bierectiges Becten; Puteal; Topf mit Ralt                     | =   | 216 |
| Schoues in seiner Urt einziges Zimmer                         | 3   | 216 |
| Bergierungen und Gemaloe beffelben                            | 19  | 217 |
| mo to the first of the man to the con-                        | =   | 218 |
| Triclinium; Gemälde, bas Urtheil des Paris bar-               |     | 210 |
|                                                               | 5   | 219 |
| Rellend<br>Paffage; geneigte Chene; Ergastulum; Ruche; Re-    | •   | 410 |
| mise und mehrere schlechte Gemächer                           |     | 219 |
| Bunfch des Verfassers, Die Wiederherstellung irgend           |     | 413 |
| eines vorzüglicheren ausgegrabenen Gebäudes betreffend        | 5   | 220 |
| eines ogeluftenten angleitenenen Genunge settelleno           |     | 440 |

## Behntes Capitel.

| Durchmusterung der übrigen               | Theile   | ber   | S:  | adt. |
|------------------------------------------|----------|-------|-----|------|
| Kortuna:Strafe                           |          |       | E.  | 221  |
| Fortuna:Strafe                           |          |       |     | 222  |
| Baffertrog                               |          |       |     | 222  |
| Waffertrog                               |          |       |     | 223  |
| Bemalbe, einen jungen Bachus bari        | fellend. | mels  |     | * 2  |
| ches mabricheinlich einem Weinbandl      |          |       | ř . |      |
| bangeschild tiente                       |          |       | =   | 223  |
| Baus Raifer Joseph's II., welches at     | uch bas  | Saus  |     | ~*** |
| bee Ruscus genaunt wird                  |          |       |     | 224  |
| Eine eigenthümliche Spitfäule von 12 3   |          |       |     | 448  |
| fich aus dem Zusboden erhebt; ihre       |          |       |     |      |
| Grunde, die dafür sprechen               |          |       |     | 224  |
| Stainerner Thormes                       |          | • • • |     | 225  |
| Steinerner Thorweg                       |          | • •   |     | _    |
| Das Saus bes Bilbhauers                  |          |       |     | 226  |
| Grundrif des Baufes Raifer Joseph's I    | 11.      | • •   |     | 226  |
| Rorinthischer Decus                      |          | • •   |     | 227  |
| Zimmer; Tetraffen                        | • • •    | • •   |     | 227  |
| Privatbader                              |          |       |     | 228  |
| Mephitische Gasarten                     |          |       | . 1 | 228  |
| Zwei Bäufer, Die auf Beranstaltung       |          |       |     |      |
| Championet ausgegraben worden find       |          |       | \$  |      |
| Construction ber Saulen im Atrium Det    |          |       | 3   |      |
| Dffnes Sablinum                          |          |       | \$  | -    |
| Schon verziertes Zimmer                  |          |       |     | 230  |
|                                          |          |       |     |      |
|                                          |          |       |     |      |
|                                          |          |       |     |      |
| Eilftes Capit                            | tel.     |       |     | ,    |
|                                          |          |       |     |      |
| Billa in der Bor                         | fabt.    |       |     |      |
|                                          | 4        |       |     | *    |
| Musgrabungen im Jahre 1763               |          |       |     | 232  |
| Uebereinstimmung ber Bauart ber Billa    | mit be   | n bon |     | ,    |
| Bitrub gegebenen Regeln                  |          |       | 3   | 232  |
| Schilderung ber Billa bes jungeren Pl    | inius    | . Don |     |      |
| Diefem felbit                            | 4        |       | =   | 233  |
| Borfchriften bes Bitrub                  |          |       | 3   | 239  |
| Borfchriften bes Bitrub                  |          |       | •   | 239  |
| Plan der Billa                           |          |       |     | 240  |
| Periftyl                                 |          | 4     | -   | 240  |
| Associated a second of the second of the |          | • •   | •   | 400  |

|     | LEVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|     | Unbedentenber Sof; Trevpe, welche in ein mabrichein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |
|     | lich zu bauelichen Berrichtungen bestimmtes Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8   | . 24 |
|     | Diffne Salle; verschiedne Zimmer; zwei mit einer Aus- ficht auf die Terraffe des Gartens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 24   |
|     | Gemauerter Tifch in einem fonderbar geformten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |
|     | Schlafzimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 24   |
|     | Dberer Garten; Gingang ju ben Babern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 24   |
|     | Rleiner breieciger Sof; Dfen jum Barmerhalten von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |
|     | Bab auf ber einen Seite bes hofs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 24   |
|     | Bab auf ber einen Geite bes Sofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 24   |
|     | Theile des Babes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 244  |
|     | Das Bad tounte bochftens zwei Perfonen zugleich jus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | ŭ    |
|     | laffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 24   |
|     | Calcarium; feine Conftruction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 24   |
|     | Badegefäß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 246  |
|     | Sprocaustum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 240  |
|     | Marherahetimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 247  |
|     | Garderobezimmer Große Ballerie; zwei fleine Gemacher, Die mabrichein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . • | 41.  |
|     | lich burch Glassenster perschlossen murben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 247  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   | 248  |
|     | Halle, mabricheinlich ein Triclinium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , • | 0.40 |
|     | Sclavenzimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0.40 |
|     | Engigenischer Decus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *   | 248  |
|     | Guaceum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 290  |
|     | Spuren einer Treppe, die in ein oberes Stockwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 249  |
|     | führte, von Mazois entbeckt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,   |      |
|     | Bactbans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3   | 249  |
| ı   | Garten nud Porticus um densclben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 2 | 250  |
|     | Springbrunnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$  |      |
|     | Berichiedne Stuben, Sallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | 251  |
|     | Berichiedne Gange und Treppen; Mefaulon u. f. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0.00 |
|     | Beschreibung der Ansicht der Billa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3   | 252  |
|     | Ueber bie Benennung ber Billa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 253  |
|     | Grab des Arrius Diomedes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *   | 253  |
|     | Die Bewohner ber Billa mußten eine vornebme Fas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
| 1   | milie sevn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 253  |
|     | Ruftand ber Luft vor bem Husbruch bes Befuns .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,   | 244  |
| 6   | Berbreitung ber glübenden Hiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 254  |
|     | Schrectvoller Tob der Bewohner ter Billa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =   | 255  |
| 4   | Bermuthungen über ihre Bewohner jur Beit bee ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |
|     | annaheuben Berberbens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 255  |
|     | Aufgefundene Scelette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.  | 256  |
| 1   | Albbrücke eines meiblichen Bufens und Dackens in ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |
|     | feinen burch Teuchtigfeit verbichteten Afche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 2 | 255  |
| -60 | A course a creary Clampa and an Water to a contract to the day of the contract to the contract |     |      |

| Jumelen und anbre Roftbarfeiten, melde neben ben         | a   |        |
|----------------------------------------------------------|-----|--------|
| Sceletten gefunden morden find; Scelette von zwei        |     | 119    |
| Candelaber, Dingen, bie man ebenfalls in ber Billa       | ٤.  | 257    |
| Candelaber, Mingen, die man ebenfalls in der Billa       |     | 77     |
| Bermulbung, bag noch ein andrer Garten an bie Billa      | 5   | 257    |
| Bermutbung, bag noch ein andrer Garten an bie Billa      | 31  | 161    |
| gefloken                                                 | 21  | 258    |
| Reber die Beschaffenbeit eines antifen romifchen Gariens | 2   | 258    |
| Untere Landbaufer, Die gwifden ber Gradt und ber         | 29  | -21    |
| Billa bes Diometes lagen                                 | 2   | 258    |
| Mojaifen und Freecogemalde, tie man in biefer Ges        |     | - 1    |
| geno gefunden bat                                        | =   | 259    |
| Billa des Cicero                                         | 5   | 259    |
| Dürftige Rachrichten über biefe Billa                    | 2   | 260    |
| COUNTY AND A THE PROPERTY ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE |     | Will C |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                    |     | -3     |
|                                                          |     |        |
| 3wolftes Capitel.                                        | ,   |        |
|                                                          |     |        |
| Graber.                                                  |     |        |
|                                                          |     |        |
| Mugemeine Bemerfungen über bie Leichenceremonien,        |     |        |
| Trauerfeierlichfeiten u. f. w. bei ben olten Romern -    | 2   | 261    |
| Groke Bedeutsamfeit ber Leichenfeierlichfeiten in beu    |     |        |
| Hugen ber alten Romer                                    | 5   | 262    |
| Genntanhe                                                |     | 262    |
| Benehmen ber nachften Bermantten beim beranna.           |     |        |
| benden Bericheiben eines Samiliengliebes                 | =   | 262    |
| Beidaft ber Leicheumafder (pollinctores); Be-            |     | ; .    |
| freuung ber Babre mit Blattern und Biumen .              |     | 263    |
| Gefchichtliche Bemertungen über bie Begrabnik: und       | i   | :      |
| Berbrennunge-Ceremonien bei ben alten Momern .           |     | 263    |
| Die Rirchenvater wiberfesten fich tem Berbrennen         |     | . 6.1  |
|                                                          |     | 263    |
| Dachtliche Reier ber Leichenbegangniffe                  |     | 264    |
| Daber ber Dame Bespilloues u. f. m.                      |     | 264    |
| Die lectica ober sandapila; siticines; praefi-           | 7.7 | 201    |
| cae; nenia                                               | 4   | 265    |
| Reierliche Proceffion ber Leidtragenben                  |     | 266    |
| Benehmen ber nachften Bermandten, welche unmittels       | •   | 400    |
| bar binter ber Leiche bergogen                           |     | 266    |
| Beg, welchen ber Bug in Rom einschlug                    |     | 266    |
| Befete, Die Auwerfung und Ausmahl von Begrab.            | ,   | 400    |
|                                                          |     | -0     |
|                                                          | 4   | 267    |
| 1. unbbiaben getrellino '                                | 3   | 267    |

9.3

| Graber innerhalb ber Stadtmauern                        | €.       | 267        |
|---------------------------------------------------------|----------|------------|
| Erbbegrabuiffe                                          | ,        | 268        |
| Deffentliche Begräbnifplage (puticuli)                  | <b>*</b> | 268        |
| Eribeilung öffentlicher Begrabnifplate                  | •        | 268        |
| Bustum und ustrina                                      |          | 269        |
| Beträchtliche Grofe ber Scheiterhaufen ber Bor-         |          |            |
| nehmen                                                  | =        | 269        |
| Mufftellung bes Leichnams auf bem Scheiterhaufen        | . 5      | 270        |
| Dufet                                                   | 2        | 270        |
| Gleichzeitiges Berbrennen von Baffen, Rleibern u. f. m. |          | 270        |
| Einsammlung ber Afche                                   |          | 270        |
| Alschentruge                                            | =        | 271        |
| Gebrauch bes Wortes ilicet                              |          | 271        |
| Juichriften                                             |          | 271        |
| Einsentung bes Michentruges in bas Grab                 |          | 272        |
| Es gab zwei Arten bon Grabern                           |          | 272        |
| Bitter und Gelander um die Graber                       |          | 272        |
| Die Cenotaphe maren boppelter Urt                       |          | 272        |
| Reierliche Bebräuche nach ber Beerdigung                |          | 273        |
| Berebrung ber Manen im Rebruar                          |          | 273        |
| Privat-Leichenfeste                                     |          | 273        |
| Inferiae                                                |          | 274        |
| Libationes                                              |          | 274        |
| Gemächie, womit man die Graber zu bepflangen            | _        | 417        |
| pslegte.                                                |          | 274        |
| Infulac oher taoniac                                    |          | 275        |
| Abschaffung der romischen Leichenceremonien burch       | -        | 410        |
| das Christenthum                                        |          | 275        |
| Wiederaufnahme eines Theile Diefer Gebrauche            |          | 276        |
| Die Allten pflegten Gegenstände, die an den Tod er-     | •        | 410        |
| innerten, felbst bei ben froblichften Reften por Mu-    |          |            |
| gen zu baben                                            |          | 276        |
| Grabmal bes Arrius Diomebes                             |          | 277        |
| Todtenfäulen (cippi neben bemfelben)                    |          | <b>277</b> |
| Jufchrift auf dem Grabmal bes Arrius                    | 2        | 277        |
| Zwei Graber, ein einfaches und schlichtes, und ein      | _        | 411        |
| febr großes und reich verziertes nicht weit von diefem  |          | 278        |
| Grabmal bes Allejus Lucius Libella u. f. w.             |          | 279        |
| Beschreibung eines Grabmals, welches an ber Bereis      | •        | 4/7        |
| nigungestelle zweier Strafen fiebt; beffen Inneres;     |          | ,          |
| Columbaria (Taubenzellen) in diesem                     | ie       | 280        |
|                                                         |          | 280        |
| Conten=Ariclinium gleich neben ber Billa bes Ur-        | •        | 400        |
| Eins Diomebes                                           |          | 281        |
|                                                         |          | AU L       |

III. III Google

| Sinige Bemerkungen über bie Tobtenmühler ber alten                                          | e.  | 281        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Rebeutung bes Mortes silicernium                                                            | 4   | 282        |
| Romer<br>Bedeutung des Wortes silicernium<br>Es gab zwei Arten von Todtenmablzeiten         | 5   | 282        |
| Grab-Benascher (bustirapi)                                                                  | =   | 283        |
| Jährliche Wiederbolung der Todtenmable                                                      |     | 283        |
| Mussekung von Legaten ju diesem Bebuf                                                       | 2   | 283        |
| Deffentliche Teste ju Ehren der Berftorbenen                                                | 5   | 284        |
|                                                                                             |     | 403        |
| Gerichte, die man vorzüglich für Todtenmahlzeiten                                           |     | 284        |
| geeignet bielt                                                                              |     |            |
| Trauer-Rleidung                                                                             | .\$ | 284        |
| Bonucci's Ansicht von dem Todten-Triclinium .                                               | E   |            |
| Beschreibung des Grabmals der Navoleia Tyche                                                | *   | 285        |
| Bergierungen an demfelben Ein merkwürdiges Basrelief, welches ein romisches                 | *   | 286        |
| Ein merkwürdiges Basrelief, welches ein romisches                                           |     |            |
| Fabrieug barftellt                                                                          | =   | 286        |
| Maffire Bant jur Aufnahme ber Afchentruge im Tobe                                           |     |            |
| tengimmer; einige Bemertungen über lettere                                                  | \$  | 287        |
| Begräbnifplat des Riftacibius                                                               | 3   | 287        |
| Beschreibung eines ausgezeichnet schönen Grabmals, welches bem Cajus Calventius Quietus ge- |     | 00=        |
| Ertheilung bes Bifelliums                                                                   | =   | 287        |
| Ertheilung bes Bijelliums                                                                   | 5   | 288        |
| Beichreibung ber Basreliefs am Grabmale bes Ca b                                            |     |            |
| ventius Duietus                                                                             | *   | 288        |
| Rieines Gradmai odne Zuschrift                                                              | 5   | 289        |
| Grabmal bes Scaurus                                                                         | 3   | 289        |
| Beschreibung eines merkwürdigen Basreliefs                                                  | \$  | 289        |
| Erebra ocer fleinerner Git                                                                  |     | <b>290</b> |
| Diebrere Wegenstände, welche in ber Rabe ber Ere                                            |     |            |
| bra gefunden morden find                                                                    | ,   | 291        |
| Piedestal in der Mabe bes Stadubores                                                        | 2   | 291        |
| Steinerner Borfprung jur Aufnahme von Frucht                                                |     |            |
| ovieru.                                                                                     | 3   | 292        |
| Begrabnifplat ber Priefterin Mamia                                                          |     | 292        |
| Das Thier: Grab                                                                             | \$  | 293        |
| Rische, die von einigen für eine Art Schilderhaus,                                          | •   |            |
| von Majois aber für eine Hedicula ausgegeben                                                |     |            |
| wird                                                                                        |     | 294        |
|                                                                                             | -   | ~~         |

## Dreizehntes Capitel

## Sänsliche Geräthschaften u. f. m.

| Einleitende Bemerkungen                            | 296 |
|----------------------------------------------------|-----|
| Schreibmateriauen ber Allten                       | 297 |
| Bereitung des Papyrus der Alien aus ter Papyrus-   | 297 |
| Bereitung bes Papyrus ber Allen aus ber Papyrus-   |     |
| fande                                              | 297 |
| Tinte ber Allten                                   | 297 |
| Erflärung der Ausdrücke volumen und frons          | 298 |
| Der Griffel (Stylus)                               | 298 |
| Die Tabulae                                        | 298 |
| Der calamus                                        | 299 |
| Wie man die Manufcripte las                        | 299 |
| Befchreibung eines autifen Tintenfaffes            | 299 |
| Gefährlicher Gebrauch, ben die Romer bisweiten vom | ,   |
| Sivlus machten                                     | 300 |
| Graphariae thecae; breviarii rationum, tabu-       |     |
| lae accepti et expensi                             | 300 |
| Scrinium uud capsa                                 | 300 |
| Geldbeutel; Dlungen                                | 301 |
| Entrollte Bolumina; Davy's Bemühungen in biefer    |     |
| - Hinicht                                          | 301 |
| Resultate biefer Bemübungen                        | 302 |
| Merkwürdiger Ralender, den man in Form eines vier- |     |
| edigen Marmorbloces gefunden bat                   | 302 |
| Lampen ber Alten                                   | 303 |
| Winfelmann's Bemertungen bierüber                  | 303 |
| Mutite Lampen im brittischen Mufeum                | 303 |
| Lampenstand in Form eines Gilen                    | 304 |
| in Form eines Blumenfleugels                       | 304 |
| in Form eines nachten Ruaben                       | 304 |
| Beleuchtung ber romischen Städte                   | 304 |
| Laternen                                           | 305 |
| Befdreibung einer ju Berculanum gefundenen, febr   | 1   |
| finureich conftruitten Lampe                       | 305 |
| Canbelabra ober Leuchter                           | 307 |
| 36r Urfprung, und ihre einfachste Form             | 307 |
| Material, woraus fle bestehen                      | 307 |
| Beweglicher Schaft bei einigen berfelben           | 308 |
| Beschreibung einiger vorzüglich schönen Canbelaber | 308 |
| Wo fie vorzüglich verfertigt murben                | 309 |

|                                                                  |     | 6    |
|------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Ueber filberne Lampen :c                                         | €.  | 310  |
| Bebeutung bes Wortes ferruminare                                 |     | 311  |
| Die mit bem Ausdrucke Embletice bezeichnete Runft                |     | 311  |
| Empästice                                                        |     | 311  |
| Recept ju einer Lothe von Plinius                                | 4   | 312  |
| Beschreibung einiger Runftwerte, Die fich burch ein-             |     |      |
| gelegte Arbeit auszeichnen                                       |     | 312  |
|                                                                  |     | 313  |
| Beschreibung eines sehr tünftlich construirten Dreifußes         | =   | 313  |
| Roblenpfannen                                                    |     | 314  |
| Befdreibung einiger Roblenpfannen; ihr Gebrauch                  | =   | 314  |
| Sartago; cacabus                                                 |     | 315  |
| Beschreibung eines brongenen Gefäßes                             | \$  | 315  |
| Simpula                                                          | 5   | 316  |
| Befchreibung einiger anbern Ruchengeschirre                      | \$  | 316  |
| Befdreibung einer Terra-Corta-Baje                               |     | 317  |
| Eriufgeläße                                                      |     | 317  |
| Seltsame Geftalt einiger folden Erintgefäße                      | E   | 318  |
| Zweck ber an Erintgeschirren angebrachten Caricaturen            | =   | 319  |
| άγγοθήκη, incitega; δξύβαφον (Flaschenforb) .                    |     | 319  |
| Durchichlage; Erichter                                           |     | 310  |
| Einige Bemertungen über die Kleidung der alten Romer             |     | 320  |
| Die Toga                                                         |     | 320  |
| Die Ctola; bas Pallium; bie Tunica                               |     | 321  |
| Weibliche Tracht nach einem Gemalbe an einer von                 | ,   |      |
| ben Bauden des Pantheous geschildert                             | \$1 | 322  |
| Bemertungen eines Aiterthumeforschere über bas Tu-               | 9   |      |
| nico-Pallium                                                     | 5.  | 323  |
| Beichreibung dieses Gewandes                                     |     | 323  |
| Birt und Weife, wie es die Erägerin antegre !                    |     | 324  |
| Zwei verschiedne bei ben Alten übliche Arten die                 | pp. |      |
| Sarfe zu fpiclen                                                 | =   | 324  |
| Sarje zu spielen Erläuterung ber Ausbrucke intus et foris canere |     | 325  |
| Bas Plectrum                                                     |     | 325  |
| Befchreibung eines Gemalbes, welches bie Bochzeit bes            |     | 5-10 |
| Mafiniffa und ber Copbonista vorzustellen icheint                | =   | 325  |
| Beidreibung einiger Artifel meiblichen Ditkgerathes              |     | 326  |

# Verzeichniß der Abbildungen.

| Das römische Forum, nach C. R. Cocerell<br>gänzung, dem Titel gegenüber. (Erfte Balfte.) | , 8       | Gr             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Fig. 1. Jonisches Capital                                                                | <u>S.</u> | - ' <b>1</b> ' |
| 3taliens                                                                                 |           | 3              |
| den in Pompeji                                                                           | *         | 15             |
| — 5. Fragment eines in Marmor gegrabnen<br>Plans der Stadt Rom                           | •         | 25<br>27       |
| — 6. Untifer Riegel  7. Schlüssel                                                        |           |                |
| — 8. Thürangel — 9. 10. Sandhaben von Thüren                                             | 2         |                |
| — 11. Tafelwerf einer Thur . — 12. Bergierte in einer Form gegoffene Trints              |           |                |
| gläser                                                                                   | <u>\$</u> | 36<br>42       |

| Fig. | 14. Biga, nach einer Arabeste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>S</b> . | 43  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| -    | 15. Mussisches Gemälde vom Samier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |     |
|      | Diofforides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •          | 49  |
| _    | 16. Gine Malerin, nach einem Gemalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 76  |
|      | 17. Gine Malerwerfstatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          |     |
|      | 18. Sella currulis, nach einem Gemalbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |
|      | iu Pompeji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2          | 77  |
| _    | 19. Selm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 78  |
|      | 20. Schwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | s          | 78  |
|      | 21. 22. Schuppenharnisch aus Knochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 10  |
|      | and the second s |            |     |
|      | 23. Ein Fenster im Sause des tragischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          |     |
| ,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2          | 79  |
|      | Dichters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 80  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8          | 00  |
| _    | 25. Ansicht einer Schleuße in der Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 0.2 |
|      | Pompeji, nach Mazois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 83  |
| -    | 26. Relief über einem Milchladen, welches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |
|      | eine Ziege vorstellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5          | 86  |
| -    | 27. Durchschnitt eines der vielen öffentli=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |     |
|      | den, in ben Stragen von Pompeji entdecten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |
|      | Brunnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 91  |
|      | 28. Springbrunnen, nach einer Arabeste in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •          |     |
|      | Pompeji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 92  |
| -    | 29. In herculanum gefundene Sella cur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |
|      | rulis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 94  |
|      | 30. 31. Brongirte Bienenflode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 95  |
|      | 32. Dedel derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5          | _   |
|      | 33-35. Grundriß eines Ladens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2          | 97  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . •        | 31  |
| -    | 36. Ansicht einer römischen Garfüche (er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1          | 0.0 |
|      | gängt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 98  |
| _    | 37. 38. Grundrig eines Kramladens .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = 1        | 100 |
|      | 39. 40. Grundrif eines fleinen Saufes .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>£</b> : | 101 |
| -    | 41. Bett und Tifch, nach einem Ge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |     |
| 1    | mälde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2          | 103 |

Summer Google

| Fig.             | 42. Plan eines Trieliniums, woraus man     |     |
|------------------|--------------------------------------------|-----|
|                  | die Anordnung der Gafte erfieht G.         | 104 |
|                  | 43. Gemälde, welches eine hausliche Tifch- |     |
| ¢                | gesellschaft darstellt                     |     |
| . —              | 44. 45. Grundrig eines andern fleinen      |     |
|                  | Hauses                                     | 105 |
|                  | 46. Gemalde, Uhffes und Circe vorftel.     |     |
|                  |                                            | 108 |
|                  | 47. 48. Grundrif des Saufes der Koni-      |     |
|                  | gin Karolina                               | 109 |
| _                | 49. Merfur, nach einem Gemalde =           | 112 |
| _                | 50. Tangender Faun, nach einem Ges         |     |
|                  |                                            | 113 |
| •                | 51. 52. Grundrif des Saufes des Panfa =    | 114 |
| _                | 53. Eingang in das Saus des Panfa . =      | 119 |
|                  | 54. Straffenansicht in der Rabe der Ba-    |     |
|                  |                                            | 120 |
|                  | 55. Religioses Gemälde in der Ruche des    |     |
| t ys             | Hauses des Pansa                           |     |
| -                | 56. Bratofen in der Ruche des Panfa        | 122 |
| -                | 57. Ein flacher Löffel, Trua genannt       |     |
| -                |                                            | 123 |
| _                | 59. Auficht des Hauses des Cajus Gal-      |     |
| - 4              | lustins: : : : : : :                       | _   |
|                  |                                            | 127 |
| 2 !              | 61. Commer Triclinium im fleinen Garten    |     |
| 7                | von Saklusi's Hause                        | 133 |
| -                |                                            | 136 |
|                  | 63. Treppe, Dfen und Bafferhaus im Be-     |     |
|                  |                                            | 137 |
|                  | 64. Anficht des Atriums in Salluft's       |     |
|                  | Pause                                      | _   |
| <del>- } ,</del> | 65. Theil der Rrangleiste des Impluviums,  |     |
|                  | welche man im Atrium von Sallust's         |     |
| 2.               | Saufe gefunden bat                         | 139 |

Danish Canagle

| Fig.     | 66. Gemalbe, barftellend die Urt und        |            | ě          |
|----------|---------------------------------------------|------------|------------|
|          | Weise, wie man ein Bild an der Wand auf-    |            |            |
|          | bing                                        | <b>S</b> . | 139        |
| -        | 67. Mussirisches Paviment                   | ø.         | 140        |
| -        | 68. Madchen, welches eine Papierrolle       |            |            |
|          | trägt                                       | *          | 147        |
| _        | 69. 70. Frauenzimmer, welches auf ei=       |            | 3.00       |
|          | ner Barfe spielt, und eine tesende Mannes   |            |            |
| <b>←</b> | person                                      | 2          |            |
|          | 71. Eine Tangerin, nach einem Gemalde       |            | 148        |
|          | 72. Tangender Faun                          |            | <u>151</u> |
| -        | 73. Untifes Terra-Cotta-Basrelief, einen    | _          |            |
|          | an einer Mühle festgebundenen Maulesel dar= |            |            |
| ٥        | stellend                                    | *          | 152        |
|          | 74. Unsicht eines Bäckerladens nebst Mühle  | 3          | <u>154</u> |
| •        | 75. Mühle, balb ganz und halb im Durch:     |            |            |
|          | schnitt dargestellt                         |            | 155        |
| _        | 76. Gemälde im Backhause                    | 5          | 160        |
| -        | 77. In Pompeji aufgefundene Brode .         | *          | 162        |
|          | 78. Walter in ihrer Arbeit begriffen, nach  |            |            |
| . ,      | einem Gemälde in der Fullonica              | *          | <b>163</b> |
|          | 79. Gemälde in der Fullonica, verschiedne   |            |            |
|          | Berrichtungen darstellend                   | =          | 164        |
| -        | 80. Beng-Preffe, nach einem Gemalde in      |            |            |
|          | der Fullonica                               |            | 165        |
| -        | 81. Weibliche Figur, nach einem Gemalde     |            | × 400 x    |
|          | in der Fullonica                            | *          | 166        |
| <u></u>  | 82. Rleines Gemalde im Sause des tra-       |            |            |
|          | gischen Dichters                            | 3          | 167        |
|          | 83. Saufer : Infel, welche das Saus des     |            |            |
|          | tragischen Dichters, die Fullonica und ben  |            |            |
|          | großen und fleinen Brunnen begreift         | . 5        | _          |
|          | 84. Muffivisches Runftwerf im Gingange      |            |            |
|          | bes Bauses des tragischen Dichters          | 8          | 169        |
|          | (20)                                        |            |            |

#### IIIVXX

| Fig. | 85. Gemalbe, barfiellend ben Uchilles,      |           |
|------|---------------------------------------------|-----------|
|      | wie er die Brifeis an die Berolde aus.      |           |
| Į.   | liefert                                     | L         |
| _    | 86. Haupt des Achilles                      | 3         |
|      | 87. Die Wand eines fleinen Zimmers im       |           |
|      | Sause des tragischen Dichters 176           | 3         |
| -    | 88. Gemälde: Benne und Cupido mit           |           |
|      | Angeln beschäftigt                          | )         |
| -    | 89. Opfer der Iphigenia                     | -         |
|      | 90. Leda und Tindarens                      | )         |
| , —  | 91. Gemälde: Rampf zwischen zwei Cen-       |           |
|      | tauren und einem Lowen                      | L         |
|      | 92. Das Innere des Hauses des tragischen    |           |
|      | Dichtere (aus der zweiten Series der Pom-   |           |
|      | pejana)                                     | 2         |
|      | 93. Atrium des Saufes der Ceres 184         | <u>\$</u> |
|      | 94. Jupiter, nach einem Gemalde . = 184     | 1         |
|      | 95. Sans des großen Brunnens 18!            | 5         |
|      | 96. Cupido, welcher eine Biege melft 180    | 3         |
| -    | 97. Scene in einer Meierei 18               | 8         |
| -    | 98. Gemälde im Sause bes tragischen         |           |
|      | Dichters                                    | 9         |
| _    | 99. Angeschirrte Pferde, nach einem im Pom- |           |
|      | peji gefundenen Gematte                     | _         |
| -    | 100. Opus rusticum im Baufe des Quas        |           |
| ,    | ftore                                       | 2         |
| -    | 101. 102. Grundrif eines Gebandes           | _         |
|      | 103. Unsicht des Atriums im Hause des       |           |
|      | Quaffors                                    | 1         |
| -    | 104. Gemälde: Thetie, wie fie ihren         |           |
|      | Cohn Achilles in den Sthr taucht 19         | 9         |
| -    | 105. Annicht der Piecina im Saufe des Qua-  |           |
| 6.4  | fters                                       | 2         |
| _    | 106. Gemälde: Perfens und Andro:            |           |
|      | meda                                        | -         |
|      | A                                           |           |
|      |                                             |           |

| Fig. | 107. Gemalbe: Die Dedea, wie fie mit        | 6                                     |
|------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|      | der Ermordung ihrer Rinder umgeht, bar-     |                                       |
|      | fellend                                     | S. 202                                |
|      | 108. 109. Rrüge (amphorae)                  | = 205                                 |
| -    | 110. Trinfgelage                            | , : -                                 |
|      | 111. Meleager und Atalanta                  | . 208                                 |
|      | 112. 113. Plan des Saufes der De-           |                                       |
|      | reiden                                      | = 212                                 |
|      | 114. Marmornes Gefäß und marmorner          |                                       |
|      | Tisch im Utrium bes Sauses der Rereiden     | *                                     |
| _    | 115. Capital aus dem Sause der Res          |                                       |
|      | reiden                                      | . 217                                 |
| _    | 116. Durchschnitt des Hauses der Re-        |                                       |
|      | reiden                                      | s 219                                 |
| _    | 117. Ein Theil der Graberstraße 28          | 8-296                                 |
|      | 118. Bachus, nach einem Gemälde :           | · 223                                 |
| -    | 119. Unficht eines fleinernen Thorwegs .    | = 225                                 |
| ,    | 120. 121. Grundrig des Saufes Jo:           |                                       |
|      | feph's II                                   | = 226                                 |
| •    | 122. Tetrastylisches Altrium eines auf Ber- |                                       |
|      | anstaltung bes Generals Championet ausge:   |                                       |
|      | grabenen Sauses                             | s 230                                 |
| ++-  | 123. Porticus des Saufes des Diomes         | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|      | bes, mit einer Unficht des jenseits liegen- |                                       |
|      | den Utriums                                 | ▶ 232                                 |
|      | 124. 125. Grundplan der Billa des Dio-      |                                       |
|      | medes                                       | · × 239                               |
| * ** | 126. Bronzenes Gefäß, welches in der        |                                       |
| \$   | Billa des Cicero gefunden worden ift .      | · = 260                               |
|      | 127. Cippus oder Todtenfaule                | = 274                                 |
| •    | 128—131. Plan der Graberstraße              | = 275                                 |
| -    | 132. Inneres des Grabes mit der mar-        | , -                                   |
|      | mornen Thür                                 | = 280                                 |
| -    | 133. Ansicht des Todtentricliniums          | = 281                                 |
| • •  | 134. Portrait der Rävoleia Thche            | · · 285                               |

| Fig. | 135. Basrelief an bem Monumente ber Ravoleia Thobe, die Weihung des Gra- |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
|      | bes vorstellend                                                          | <b>©.</b> 285 |
|      | 136. Baerelief vom Grabmal der Rabo=                                     |               |
|      | leia Thobe, ein Fahrzeng darstellend                                     | = 286         |
| -    | 137. Bifellium                                                           | = 288         |
|      | 138. Unficht der Graber tes Scaurus,                                     |               |
| •    | des runden Grabes und bes Grabes bon                                     |               |
|      | Calventius                                                               | s 289         |
|      | 139. Basrelief von einer ber Scenen bes                                  |               |
| 1.7  | runden Grabes (Scelett eines Rindes, bor                                 |               |
|      | welchem ein junges Weib fleht)                                           | s -           |
| -    | 140. Durchschnitt bes freisformigen Gra-                                 |               |
| 4    | bes                                                                      | = 290         |
| -    | 141. Eredra in der Graberstraße                                          | : -           |
|      | 142. Goldner Ring                                                        | s 291         |
|      | 143. Grabmal der Mamia, nach eis                                         |               |
| -    | ner ergänzten Darstellung von Magois                                     |               |
|      | copirt                                                                   | s 293         |
|      | 144. Copie nach einem Gemalde                                            | s 395         |
|      | 145. Gelbbeutel und Mungen                                               | s 296         |
| -    | 146. Papyri und Tabulae                                                  | <b>= 297</b>  |
|      | 147. Tabulae, Calamus und Papy-                                          |               |
|      | rus                                                                      | <b>298</b>    |
|      | 148. Geoffnetes Schreibtafel-Paar, nebft                                 |               |
|      | einer einzelnen von einem Ragel herabhan=                                |               |
|      | genden Tafel                                                             | <b>299</b>    |
|      | 149. Tabulae und Scrinium . '                                            | <b>300</b>    |
| -    | 150. Scrinium und Capsa                                                  | ; -           |
|      | 151. Ein alter Calender                                                  | 3 302         |
|      | 152. 153. Brongene Laterne                                               | • 305         |
| -    | 154. Frontansicht eines Theile Diefer Laterne                            | - 306         |
| 1    | 155. Lichtlöscher                                                        | = 307         |
|      | 156. 157-159. Canbelaber                                                 | <b>308</b>    |

| Fig. | 160.        | Der     | obere          | Theil  | eine   | es ( | Zani  | dela  | beré | 3              | <b>5</b> .  | 309 |
|------|-------------|---------|----------------|--------|--------|------|-------|-------|------|----------------|-------------|-----|
| -    | 161.        | Bro     | nzene          | Figu   | r,     |      | •     | •     | •    |                | 2           | 312 |
| -    | 162.        | Ein     | Sopo           | ner g  | eucht  | er,  | w     | elche | T.   | in             |             |     |
| . 1  | ber nec     | apolite | anisch         | n S    | amml   | ung  | , al  | ufbe  | mal  | jrt            | 5           |     |
|      | wird .      | •       |                | • ,    |        |      |       | . •   |      |                | ' <b>\$</b> | 313 |
|      | 163.        | Bew     | egliche        | r Dr   | eifnß  | •.   |       | •     | •    | •              | 4           | -   |
| -    | 164.        |         | eupfa          |        |        |      |       |       |      | ¹ <b>"</b>     | =           | 314 |
| -    | 165.        |         | faß n          |        |        |      |       |       |      |                |             |     |
|      | tago)       | •       |                | •      |        |      |       |       |      |                | E           | 315 |
| -    | 166.        | Gin     | febr f         | döner  | und    | bec  | quen  | ner   | Dr   | eis            |             |     |
|      | fuß .       |         |                |        |        |      |       |       |      | _ ,            |             | _   |
|      | <b>167.</b> | Broi    | njenes         | Gef    | íğ .   | •    | •     | •     |      | •              |             |     |
|      | 168.        |         | pula           |        |        |      |       |       |      |                | =           | 316 |
| _    | 169—        |         | Rű             |        |        |      | •     |       |      | •              | *           |     |
| -    | 173.        |         | a=Cott         |        | _      |      |       |       |      | ,•             |             | 317 |
|      | 174.        |         | )v (T          |        |        |      |       |       | •    |                |             |     |
|      | 175.        |         | ppen 1         |        |        | ,    | Gef   | ißer  | 1    | •              |             | 318 |
|      | 176.        |         | henfor         |        | •      | •    |       |       | •    | •              |             | 319 |
|      | 177.        |         | trichte        |        |        | •    |       |       |      |                |             |     |
|      | 178.        | Weir    | idurch         | schlag |        |      |       |       |      |                | =           | -   |
|      | 179.        |         | iheber         |        |        |      | ,     |       | •    | (8)            | •           |     |
| -    | 180.        | Durc    | hichla         | a .    | •      | •    | •     | •     | •    |                |             | -   |
| -    | 181.        |         |                |        | eiblid | se @ | stati | 1e. 1 | welc | he             |             |     |
| *    | man zu      |         |                |        |        |      |       |       |      | <del>7 ·</del> | 4           | 321 |
|      |             |         | liche          |        |        |      |       | hav   | Gar  | <u>.</u>       |             |     |
|      | 182.        |         |                |        | _      | _    |       |       | _    |                |             |     |
|      | -           |         | einer<br>Manet |        |        |      |       |       |      |                |             | 200 |
|      | Wände.      |         |                |        |        |      |       |       |      |                | = ,         | 322 |
| -    | 183.        |         | liche          |        |        |      |       | Li    | inic | DS             |             |     |
|      | Palliun     |         | •              |        |        |      |       | •     | •    | •              |             | 323 |
| -    | 184.        |         |                |        |        |      |       | •     | •    | •              | 3           | _   |
|      | 185. 0      |         |                |        |        |      |       | it f  | eibe | u              |             |     |
|      | Bänden      | die Ş   | darfe s        | pielt  | (Gem   | älde | :)    | •     | •    | •              |             | 325 |
|      | 186. 2      | Beibli  | che Fi         | gur,   | welch  | e bi | e S   | arfe  | m    | it             |             |     |
|      | bem W       |         |                |        |        |      |       |       |      | _              | •           |     |

#### XXXH

| Fig. | 187. Gemalbe, welches mahrscheinlich bie |        |
|------|------------------------------------------|--------|
|      | Pochzeit des Masinissa und der Sopho-    |        |
|      | nisba darstellt!                         | S. 325 |
|      | 188-191. Beibliches Puggerathe           | - 326  |
| 1    | 192. a u. b. Untife Ramme                | , -    |
| -    | 193. Damen-Puptisch, mit zwei Spiegeln   |        |
|      | und einer Radelbuchfe                    | = 327  |

-0198/4





